fol:

X 208.

Berlin, Sonnabend, den 8. September,

1949

Der Dentiche Beift,

fagt Gerr von Bederath, ift die moralifche Quelle ber Dacht Breugens. Bas foll bas beigen? Ift Der Deutsche Beift gemeint, ber lange Beit bindurch fich bemubte, Breugen a la Française ju arrangiren und ber une, in buftreiche Blumengewinde eingehullt, bas Spftem einführen wollte, beffen Dauerbarteit fich fo glangenb bemabrt bat? 3ft's ber Beift, beffen Sauptwurbentrager ju Frantfurt Die Bolfejouverainetat anerfannte, bis fie nach feinem Reichefanglerftubl Die bemofratifche Linte ausftredte? Dber ift's ber Deutsche Beift, ber mit leifem "sauve qui pout" ju Gotha feines babinfdwindenden Lebens leste Refte gu verfichern fich beeilte? Belden Geift meint ber Reichefinangminifter a. D., ber bas nicht vergeffen haben wird, baf Breufen bem Deut ich en "Geift" gegenüber auch bamale feiner Bflicht nicht fehlte, ale biefer, in Baulefirche, Reichscommiffarien und Reichsminifter eingefleibet ber Ro-Dember-Rettung unfres Landes feine Sanction borguenthalten fich

Une find bie Belben bee Rovember biefelben noch beute, bie wir fle bamale begrußten. Berr v. Bederath fcheint feine reicheminifteriellen Bebenten gegen biefelben allerbinge fur jest auch bei Geite geichoben ju baben; aber ein preußisches Berg muß fich billig wundern, baf ber Deutiche Referent in feiner Rebe fo gar nicht bie That unferer Regierung gepriefen bat, burch welche fe Breugen und Deutichland vom Berberben gerettet, - Die Burudweifung bee Frantfurter Raifertitele. Gold' Deutiden Beif mogen wir eine Quelle fur Breugens Dacht beigen, und es laft fich ermarten, baf bie Gefdichte ber legten Monde fcon manchen hoffnungevollen "Rurfurften" barüber belebrt bat, wie bas Befchent, bas fle ber beutichen Ration als frifchen Lebens. trunt fredengten, nichte Anberes ale Scheibemaffer mar.

Unfer Beg jur beutichen Ginheit ging nicht über Frantfurt, und wenn er auch jest vorbei geht an ber Sternwarte von Cotba, fo ift es nicht, weil wir unfer Bolt fur "alterefchmach" bielten, fonbern fur gu jung und lebenefriich, ale baf feine große Rraft follte eingezwängt werben in ben fleinen Berfaffungetaften ber Berren von Gagern und Benoffen.

Berlin, ben 7. September. Bir haben une neulich ben bitteren Tadel ber "Colnifden Beitung" jugezogen, ale wir Beranlaffung nahmen, auf Grund ber Duffelborfer, Colnifden und Erlerer Urtheile bei politifden Berbreden unfere Bermunberung über die rheinische Juftigpflege auszusprechen. Schon wieder liegen 2 galle por, in Betreff beren mir jene Bermunberung nur wieberholen fonnen. In Trier bat bas Bureau bas Disciplinar-Berfahren gegen ben Rechtsanwalt Simon mit bem Bemerten abgelebnt: erft muffe gerichtlich bie Sould biefes Theilnehmere an bem Stuttgarter Rumpf Barlament feftgeftellt fein, bevor bas Dieciplinar-Berfahren eintreten tonne. 216 ob nicht bie Thaten bes Berrn Simon, feine offene Theilnahme an einem bochverra. therifchen Unternehmen flar genug feine Schuld bewiesen, um ibn aus ber Ditte bes Collegiums auszuftogen. Das gange Befen bee Disciplinar-Berfahrens concentritt fic barin, bag bie em-

pfindlichere Stanbesehre ber Rorpericaften auch nicht ben Datel bulben foll, ber auf einem ihrer Ditglieber laftet, und bier liegt Das Berbrechen in feiner gangen Radtheit por. Roch eclatanter ift ein zweiter gall, ber fo eben aus Coln berichtet wird. Die Anflagefammer bes bortigen Appelhofes bat entichieben, bag ber vom Staateanwalt verfolgte Abgeordnete Bernbach, welcher fic am Stuttgarter Rumpf . Barlament beiheiligt hatte, außer Berfolgung gu fegen fei, weil nach bem Gefet vom 30. September 1848 fein Abgeordneter megen feiner Abftimmungen in ber Reicheverfammlung pber wegen ber bei Musubung feiner Befugniffe gethanen Meußerungen gu irgend einer Beit gerichtlich verfolgt merben burfe. Bir wollen bem gegenüber nicht weiter untersuchen, mas es nach ber Abberufung namentlich ber preuß. Abgeordneten mit ber rechtlichen Ratur bes Stuttgarter Barlaments auf fic babe, wir wollen nur fragen, ob revolutionaire Aufforberungen an bas Deer, ob ber Aufruf jum Abfall von ben Regierungen an bas beutiche Bolt, ob alle biefe Acte angemaßter Souverainitat, welche fic bas Stuttgarter Barlament hat ju Schulden fommen laffen, ju ben "Abftimmungen und gu ber Mueubung guftanbiger Befugniffe " geboren? Und biefe Abftimmungen felbft, biefe revolutionairen Decrete, biefe Schmabungen und Gehorfameberweigerungen, welche gegen bie Landesregierungen gefchleubert murben, follen fle alle burch bas Danbat mit Straflofigfeit gebedt merben ? Bir muffen fragen, ob es benn mohl mit ber ftaatliden Ordnung verträglich fet, bağ bie Bollevertreter mit bem Manbat jugleich ein Privilegium bes Berbrechens erhalten, bag einige hundert Renfchen alljahrlich mit bem Borrecht ausgeruftet werben, wenn es tonen gefällt, ben Strafgefegen Gobn ju fprechen, ben Frieben ber Gefellicaft ju untergraben, offen ben Aufruhr ju predigen und fich an Die Spipe ber Rebellion ju ftellen. Bir haben in bem Steuervermeigerungebeichluß, in ben legten Acten bee Frantfurter und in ber gangen Thatigleit bes Stuttgarter Parlaments eine Reihe folder Galle, wo bas flare Berbrechen unter bem Ramen ber parlam. Thatigfeit begriffen wirb. Bir wollen bier jest nicht weiter erbrtern, ob bie verheißene Unverleglichfeit fich bis jur Straflofigfeit fur Berbrechen erftrede. Und genügt, bie Thatfachen binguftellen und baran bie ernfte Forberung ju fnupfen, bag jur Ehre bes Lanbes und gur Chre bes Jahrhunderte eine Beftimmung aus bem Befepe entfernt werbe, welche irgend bie Deutung gulaft, bag mit bem Abgeordnetenmanbat bas Berbrechen einen Freipaf erbalte.

Bor bem Bredlauer Gefdmornen . Bericht merben bie Diebe verurtheilt, mabrent bie megen politifcher Berbrechen Un-

getlagten faft burchgangig freigefprochen werben. Außer bem noch geftern gemelbeten Anichlug bee Bergogthums Anhalt . Deffau an ben Berfaffungeentwurf bes engeren Bunbeeftagtes ift nun bereite auch ber befinitive Beitritt von Deffen . Darmftabt erfolgt. Auch in Frantfurt beginnt man bie Anichluffrage gu erortern, und es ift gur Borberathung

berfelben eine Commiffton niebergefest. In Samburg haben Senat und bas Collegium ber Sechs-

giger fich fur eine Befdrantung ber Bereins- und Berfammlungs. freiheit ausgefprochen. Doffentlich wird bie Burgericaft nach ben empfindlichen Lehren ber legten Beit im eigenen mobiberftanbenen Intereffe nicht gogern, ihre Buftimmung gur Befchrantung bes bemofratifchen Unmefens ju geben.

Die Radrichten aus Ungarn melben, baf bie Feftung Romorn fich ju balten beabfichtige. Der großte Theil ber ruffichen Truppen ruftet fich jum Abmaric. Aus Bien werben Ueberfichten über bie Finanglage mitgetheilt.

### Dentfaland.

Berlin, 7. Gept. [Bant.] Trop einer unberfennbaren grbferen Belebung berichiebener Danbels- Bweige, ift eine reelle Befferung bes Berfehre im Allgemeinen in ben Ueberfichten ber hiefigen Bant nicht gu ertennen; im Begentheil fallt bie beute befannt gemachte Augustüberficht auffallenber Beife faft in allen einzelnen Boftetonen biesmal gang befonbere jum Rachtheile ber vorherrichenben befferen Deinung und ber Umfape ber Bant aus. Die mußigen baaren Gelber und Raffenicein-Borrathe find wies ber um 1,357,200 Thir. geftiegen, mabrent ber Roten - Umlauf. wieber um 550,500 Thir. gefallen ift; bas Bortefeuille bat abermale und zwar biesmal um 666,400 Thir. abgenommen, mabrend bie von ber Bant ju verginfenden Depofiten-Capitalien megen Mangel anbermeitiger Bermenbung fogar um 930,800 Thir. jugenommen haben, Die Lombard - Beftanbe bagegen wieber um 480,300 Thir. gefallen find. Much bie verichiebenen Forberuns gen und Activa ber Bant haben fich um 11,400 Thir. verringert, wogegen aber bie vericbiebenen Guthaben bes Staats unb ber Brivaten um 117,200 Thir. geftiegen finb.

Dofen, 6. Gept. [Lotales.] In ber vergangenen Racht brannte auf ber Gerberftraße eine Delmitble ab. Beiber find auch mehrere Denfchen-Leben ju beflagen. Ueber Die Entftebung laus ten bie Radrichten wiberfprechent. - In tommenber Bode findet ein Beld-Mandper ber hiefigen Truppen ftatt, welches brei Tage bauern wirb. - In mehreren Ortichaften ber Broving werben Abreffen an bie zweite Rammer wegen Abanberung bes Jagbgefeges und ganglicher Aufbebung ber Dabeascorpus . Micte porbereitet. - Die Cholera hat noch immet nicht aufgebort.

Bien, 4. Septbr. (B. 3.) Ge. Daj. ber Raifer haben mit Allerhochftem Banbidreiben vom 28. Auguft I. 3. Gr. Rati. Dob. bem Grofbergog bon Toscana Leopold II. bas 4te Dragoner-Regiment ju verleihen und bem bisherigen erften Inhaber Gelbmarichall-Lieutenant Baron Bonneburg nunmeht bie Stelle bes zweiten Inhabers bei biefem Regimente ju übertragen gerubet.

Berner haben Ge. Daj. Ge. Ratf. Dob. ben Ergbergog Ferbinand, Erbgrofbergog bon Toscana, jum Rajor bei bem Iften Ruraffter-Regimente Raifer Frang Jofeph, und ben gweitgebornen Sohn bet Grofbergoge von Toscana, Ergbergog Carl, jum Dremier-Rittmeifter bei bem 1. Chevaurlegere-Regimente Raifer Frang Bofeph Allergnabigft gu ernennen gerubet.

Se. Daj. ber Raifer haben mit Allerhochter Enticliegung

Berliner Bufdauer.

Berlin , ben 7. September 1849. - Se. Rajeftat Der Konig werden erft am Sonntag Abend von Bill-nis jurudlehren und am Montag bem großen Manoore ber vereinigten Lavallerie: Divifion beiwohnen. Am Dienftag findet alebann die große Patabe flatt."

Ang. Frembe. Graf Monte aus Breslau; Dberfilieut. Toub len und Bebfter, fonigl. großbrit. Rabinete Couriere, aus London; v. Ruege loweft, fonigl. preuß. Rajer der Artillerie, aus Confantinopel; v. Gepderbrand, fonigl. preuß. Befandtichaft eretair, aus Kopenhagen; Dr. Burton, Attaché ber engl Gesandtschaft in Berfien, aus Teheran; Baron v. Gelebern, fürft. reufisch. Geb Rath, aus Gera; Gruf v. Mebem, taif. ruff. Garte: Stabe: Capitain aus Betereburg; v. Moller, Regier.: Brafibent, aus

Coln, v. Ameberg, berg. braunichm Finang-Director, aus Braunichmeig.
— O Feier ber Soladt von Dennewig. Am geftrigen Rade mittag gegen 4 Uhr fand bie nun icon feit einer Reibe von Jahren all-fahrlich wieberkehrenbe Feier jum Andenfen ber Schlacht von Dennewig und ber bei biefer Coladt und in ben vorher in ber Umgegend unferer Renteng Rattgebabten Schlachten und Befechten gebliebenen Baterlandevertheibiger auf bem Briebhofe in ber hafenheibe, auf welchem bie Bebeine biefer Tapfern

An ber Seftfeier nahmen, außer ben in ber Refibeng in militarifder Thatigfeit weilenben Rotabilitaten, ber Boligei Brafibent, ber Burgermeifter und mehrere Abgeorbnete bes Magiftrate und ber Stadtverorbneten Berfamme lung Theil. Die Armee mar burd Deputationen aus fammtlichen Regimentern ber Barnifon vertreten und bie Schutengilbe, bie verschiebenen Ber

eine ber Beteranen, so wie ber Treubund und alle sonftige patriotische Bereine hatten fich burch gabireiche Deputationen an ber Feler betheiligt. Unter einer, ber Burbe bes Augenblice entsprechenben Trauer-Mufit seite fich ber Jug, unter Bortritt bes bon Bereins-Borftanben geführten aderen Bredigere Deibel, ber einft felbft in ben Reihen ber freiwilligen Baterlandsvertheibiger focht, von bem Bangerowichen Grundftud nach bem Briebhof in Bewegung Diefer, festlich geschmudt, nahm außer ben Mit-gliebern soweit ber Raum es gestattete, eine zahlreiche Bersammlung aus allen Standen auf. Rach einem entsprechenden Liebe ber ganzen Bersamm lung und bem Bortrage eines ber Feier fpeciell gewibmeten Befanges burch ben Befangverein, betrat ber Brebiger Deibel bie Rangel und bielt über bie Borte: "Sei getreu bis in ben Tob, fo will ich bir bie Rrone bes Lans

bes geben" einen bergerhebenben Bortrag.

Die Borte bes Redners, bie aus bem herzen tamen, fie fanben auch ben Beg ju allen herzen, und bie Buniche und Gebete, die fur bas Bobl unseres hochgeliebten Ronigs für eine gludliche Bufunft unseres Baterlandes jum himmel emporgesandt wurden, fie entfiftegen ber Bruft treuer Untersthaneu, fle fanden ihr Fundament in ber achten wahren Liebe, die feine Bewegung, mag fie auch noch fo brobent auf unfer Baterland einfturmen, in ben Bergen Derer ju unterbruden vermag, die an ben Bablipruch jener

glorreichen Beit, ber bie ernfte Feier galt: Dit Gott fur Ronig und Baterland! unmanbelbar fefthalten.

Dit bem Segensfpruch bes Beiftlichen folog bie wurdige Feier. -- † Bie alljährlich, fo wurde auch gestern, als am Jahrestage ber Schlacht bei Dennewis, von bem Frauen: und Jungfrauen. Berein, beffen B otectorin Ihre Majestat bie Königin ift, im Kemperhof eine festliche Speis fung ber Invaliben aus ben Jahren 1813, 14 und 15 gehalten. Die fefte lid gefdmudte Tafel beftand aus 117 Couverts; herr Brediger Bland hielt bie Fenrebe. Gin febr gablreides Bublifum batte fich ju ber fconen Beier eingefunden und zeigte bie berglichfte Theilnahme.

- † Srute werben 2 Compagnien ber Berliner ganbwehr (20. Reg.)

- †. Ge mare im Intereffe ber öffentlichen Siderheit febr munidenes enn bei ber Annahme ber Ranals st. Arbeiter ein etwas genauerer Rachwis uber ihre Fuhrung verlangt murbe. Go ift gestern wieber ber Fall vorgefommen, bag an einer Ramme in ber Stadt unter ben Arbeitern Durch einen Conftabler ein Mann erfannt wurbe, ber fledbrieflich wegen Berbrechen verfolgt with. Ale ber Reviercommiffarius gur Berhaftung

fcreiten wollte, war ber Berbrecher bereits entwichen.
- † Rach einer aus ficherer Quelle uns zugehenden Mittheilung bat vor furger Beit in ber Rage bes Luge'iden Babe-Grabliffements eine gange Rahnladung Bulver gelegen, bie mit Umgebung ber polizeilichen Borsichten auf Bagen als altes Gifen u. f. w. in bie Stadt gebracht murbe.

— † Gestern Racmittag fturgte vom Dach am Ronigl. Schloffe ein

bort arbeitenber Dachbeder in ben bof berab. Die Befchbigungen finb

jwar lebensgefahrlich, boch ift noch hoffnung, ibn ju retten.
— In ben bemofratifden Bereinen wurden gestern beimlich zwei eine geschmuggelte, gang nichtemurbige Gebichte von bem befannten Bluchtling August Brag vertheilt.

August Braß vertheilt.

— 5 Die gestrige Debatte über bie beutsche Frage war die erfte von einigem Interesse in der zweiten Kammer; es betheiligten sich 8 Redmer daran, unter ihnen 6 Mehinlander, also im richtigen Berhältnis ber Ibatung ber Provingen multipiscirt mit ihrer Besprächigkeit. Die alere Gattung von Phrase war wenig gesucht und sand selbst im hohliten Arhiton gesprochen nur lauen Antiang. Der helb bes Tages war Gras Duhrn, diefer heissporn der deutsche Frage. Das waren aber auch Phrasen! Die Krone bes helligen Stephan, in beschriedenen Aftrachan (?) gewirfelt, über Barsschuligen Bien reifend, Rofafenlangen, Abler über dem eisernen Grabstein Rails bes Großen ichwebend, sachsschen Bestantland non Teiden und die Kreibasta bes Bringen Aules mire, der Rathanassa an Teiden und die Kreibasta bes Bringen Tugen, alles wire Rathhaussaal von Tefchen und die Feldzuge bes Bringen Gugen, alles wir-belte im tiefften Tone, ber jum herzen fpricht, mit etwas buften und bonnerndem Applaus an unfern Deren porüb r; ber Graf war nicht nur ftart, er war auch groß beut Reichensperger sprach vom großbeutschen, Bismart vom ichwarz weißen Standpuntie; bas gefiel ben Frankiurier herren weniger. Unfern weftlichen Landbleuten mochten wir etwas kurge und weniger felbstgefälliges Bertrauen auf die Geduld ber Berfammlung anempfehlen,

felbigefälliges Bertrauen aur bie Gebuld ber Bersammlung anempsehlen, nicht minder einem westöstlichen Brosessor; dann wurde die Bersammlung nicht vorzeitig ermudet den Schluß votirt und uns einiger der gediegensten Redner (Stiebl, Areis Redow. Urliche. Bodelschingh) beraudt haben.
— † Ein gewisser Schlächtermeister, der am 18 Mary v. 3. mit aufgestreiften hembodiemeln und einer langen Stange, an deren Ende ein grooßes Messer beseitigt war, wie toll auf seiner Straße umberlief, die das Bseifen einiger Augeln ihn eiligst verschwinden ließ, dat seitbem einem Schusmann als Niether auswendumen und zeigte große Freundschaft für diesen, bis er leiber fürzlich ersuhr, daß der Schusmann ein Treubündler geworden und somit seder bisherige Besehrungsversuch unnuß war. Seitbem heißt es: "Niethserhöhung! prompte Bezahlung! Ausziehen!" — und wenn der herr Schlachter einen Ochsen schuschter, ruft er zur Revange bei sedem Beilhieb auf den Kops: "Barte, Treubündler!"
— † Bor einigen Tagen hatte man das Gerücht ausgesprengt von einer

vom 27. b. R. anguordnen gerubet, baf ben fammtlichen Stabeund Dber-Dificieren, bann ber Rannichaft ber Garnifon von Temesvar, für ihr ausbauernbes und muthiges Berhalten mabrend ber bunbert und flebentagigen, fehr rubmlichen und außerft barinadigen Bertheibigung biefes Blages, Die Allerhochfte Bufriebenbeit ju ertennen gegeben werbe.

(B. 3.) Die Staatsbahnftrede von Cilli bie Laibach wird am 16. September b. 3., in Anwesenheit Gr. R. R. Majeftat bes Raifers, mit einer angemeffenen Feierlichfeit eröffnet werben.

München, ben 2. September. Die Deutsche Beitung fchreibt: herr bon ber Bforbten, welcher Sachfen fo gemuthlich in jenen Abgrund von Blut und Berftorung bineinregieren burfte, ber im Maiaufftande auftlaffte, scheint in Runden nicht baffelbe leichte Spiel, bas namtiche glaubige Bertrauen zu finden, wie in Dresben. Die baperifche Breffe namentlich ift nicht so harmlos von ihm befriedigt, als fich bie bloben bemofratifden Journale Sachfens erwiefen, wenn bert b. b. Bforbten aufrichtige Thranen bes Ditleibs mit ihnen über ben Tob Robert Blum's bergof, ober wenn et ihnen feine Colitit, als burch bie "perfiben Dagregeln Breugens" geboten, vertraulich auslegte. Die baperifche Breffe ahnt eine fach-fifche Butunft, Die ber herr Minifter ihres Lande bereiten tonnte, und trifft alle Anftalten ber Bachfamfeit und Barnung, bas Unbeil abzuwenben. Fur ben Ernft', mit bem fle fich mit bem Ungludemanne beschäftigt, fann jum Beweife unter Anberm auch ber Spaß bienen, ben fich bie gestrige Rummer bes hiefigen Bunch er-laubt. Das fleine Bigblatt bringt ein nachträgliches Befffpiel gur Gothefeier. Die Gingangefcene bes "Sauft" ift barin außerft gludlich parobirt und Riemand wird ben monologiftrenben Gelben perfennen :

"Seife Doctor, beife Minifter gar, Und führe ichen über biel Biertel Jahr Die Leufe quet und frumm An ber Rafe berum" —

Illm, 29. Aug. (Ulm. 3.) Auf heute Bormittag 8 Uhr war Tagfahrt jum Sauptverfahren in ber Brogeffache gegen ben Rebatteur ber Ulmer Donaugeitung, Rarl Benichtag aus Morblingen, wegen angefchulbigter Aufforberung jum Aufruhr und Beleibigung ber Staatsregierung anbernumt. Das Erfenntnif lautete auf Sragung fammtlicher Roften, feche Monate Beftungs-ftrafe, und Berweifung aus bem wartembergifchen Stantegebiet auf ben Beitraum von funf Jahren.

- (Ulm. Cbr.) Rachbem fammtlichen biefigen Beftungearbeitern und Officianten bie Entlaffung bereits angefündigt mar, trat beute eine Mentberung biefer harten Dagregel ein. Die Die ficianten umb ein großer Theif ber Arbeiter find worerft beibehalten. Ge ift bies ber unermublichen Gorge bes Beftungsban-Diretters von Brittiois ju verbanten ber gleich nachbem er bie Radricht von bem Ausbleiben allen und jeben Gelbes von Frantfurt erhaften batte, nach Stuttgart reifte, und bei unferer Stantsregierung bewirfte, bag biefe abermale vorschufmeife ins Mittel

Stuttgart, ben 4. September. Rach langerer Abwefenheit in St. Betersburg tainen geftern Abend 33. tf. 66. ber Rrenpring und die Kronpeingeffin wieder hier an und murben bon ber Bargerichaft auf's Freudigfte empfangen. (6. 3.)

Raftatt, 4. Gept. (Rarier. 3.) Das Urtheil gegen ben Rebellen Jacobt wurde noch geftern um 7 Uhr vollzogen. Der Berurtfeilte erichien mit ber Cigarre im Dund, wies beir Geiftlichen von ber band mit ben Borten: "ich bin Bharifder und habe gar feine Religion," lief fich bie Augen nicht berbinden und toumanbirte felbft: "Schlagt an? Feuer! "
Frantfurt a. R., 4. Geptbr. Der Erzherzog Johann be-

giebt fic bente nach Durmftabt, um bem Grofbergoge von Seffen und ber Ronigin von Griedenland einen Befuch abjuftatten.

- Gribenjog Albrecht von Defterreich, welcher befanntlich jum Couverneur von Daing ernannt ift, wirb in ben nachften Lagen bier einfartef.

Frantfurt, 5. Gept. (Gr. 3.) Der Reichsminifter General von Jodimus tft vorgeftern bier eingetroffen. - Geftern Morgen fanb unter Bugiebung fammtlicher Dinifter Des Reicheminifteriums eine bom Ergbergog - Reichebermefer in beffen Behaufung veranftaltete Confereng fatt. - Ge. R. G. ber Bring von Breugen flattete geftern Bormittag ber Graftn von Branbhof einen Befuch ab. -Der allgemeine Bertebe unferer Deffe hat unter ber iconften Bitterung begonnen und verfpricht die gunftigften Refultate.

groft. Regierungeblattes enthalt bas Befet vom 3. Sept. 1849, bie Bufammenfepung ber beiben lanbftanbifden Rammern und bie Bablen ber Abgeordneten betreffenb. Ungebangt find bemfelben 1) bas Bergeichnif ber Bablbegirte fur Die Bablen ber Abgeordneten gur zweiten Rammer, mit Angabe ber bagu geborigen Orte, und 2) bas Bergeichnif ber Babibegirte gur erften Rammer. (D. 3.)

Raffel, 4. Sept. Dem Bernehmen nad wird bie Stanbeverfammlung bor Ende biefes Monats jufammenberufen merben.

A Dresben, ben 4. September. Ge. Dajefidt ber Ronig bon Breugen haben fic bewogen gufunben, bem Ronigl. Gachftfchen Rriegeminifter, General - Rafot Rabenburft, an bem beuti-gen Tage bie erfte Riaffe bes Rothen Abler - Orbene mit ben

Schwerdtern in Onaben ju verleiben.

A Dresben, ben 5. September. Geftern verftarb bier ber unter bem Schriftftellernamen Briebrich Laube befannte Ro. niglid Sadi. Commifftonerath Briebr. Aug. Soulge, geb. hierfelbft am 1. Juni 1770. Seine Romane und Ergablungen wurden einft mit vielem Beifall gelefen. Gin bewunderungsmurbig treues Gebachtnis, welches auch bie geringfügigften Erlebniffe von feinet frubeften Jugend an mit allen Gingelheiten bewahrt batte, machte ibn ju einem bochft icapbaren Beugen fur viele Borgange in ber beutichen Literaturgeschichte, mit beren berverragenbften Berfonlichfeiten er im Berfebr geftanben batte. - 3m Reufifden Garten ift feit beute eine aus Georginen gebilbete, 14 Ellen breite, 8 Ellen bobe Gruppe ju feben, burch welche "Romes und Julie" bargeftellt merben.

5 Chemnis, ben 4. September. Bei une ift fur nachften Sonntag ein großes Schauturnen angefagt, wogu man auch ausmartige Turner bruberlich eingelaben hat. Es ift bobe Beit, baf unfere Regierung bie Turneret, beren Tenbengen taglich bebent-

licher werben, icharf beobachtet.

S Altenburg, ben 4. September. Sie miffen icon, bag ber Bergog ben Borfit im Staatsminifterlo bem Minifter Grafen bon Beuft übertragen bat. Er gebort ju ben Benigen, welche in ber Beit bes bemofratifchen Terrorismus fich treu blieben unb bem Seinde furchtlos und fuhn bie Grirn boten.

Deffan, ben 6. September. Der D. Corr. fcreibt: Et wird Sie intereffiren, ju erfahren, bag ein herr v. holleufer, fruber preufifcher Regierungs-Rath, bann Minifter in Schwargburgifden Dienften, gulest Canbibat für Die zweite preuftiche Rammer, me er übrigens mit ber gangen Blumpheit einer echten Gentrumenatur burchfiel - baf biefer herr Cibevant fich eifrig bemuht, Deffauifcher Rinifter ju werben.

Reiningen, 4. Septbr. Dit Buftimmung bes Lanbtags ift für bas Bergogthum eine Lanbeserebitanftalt unterm 25. Auguft b. 3. errichtet morben; Diefelbe ift ein Staateinftitut mit einer

felbftanbigen Raffe und Raffenverwaltung.

Brannfdweig, 4. Septbr. Unfere Abgeordneten, Die bis jum 9. Det. fich vertagt hatten, werden bem Bernehmen nach bereits in Diefem Monate, vielleicht icon in ber nadften Boche, wieber einberufen werben, um über einige bringenbe Regierungsvorlagen ihre Stimme abjugeben.

† Samburg, 5. September. (Militair. Freihanbele-Bartei.) Unfere preugifche Garnifon ift jest auf etwa 3000 Mann zusammengeschmolzen, nachbem bie Landwehr-Bataillone uns fammtlich verlaffen haben. Borgeftern Abend ereignete fich ber erfte Conflitt gwifden ben Preugen und bem Burgermilitair, inbem namlich Die aus legteren beftebenbe Bache am Dammthore eine preußische Batrouille nicht binauslaffen wollte (vor bem Thore fteben aber Bagage- und Munitionemagen, Belte u. f. m.), ba biefe naturlich die Barole bes Burgermilitaire nicht wußte. Der preufifde Offizier, welcher bie Batrouille commanbirte,ging bierauf jurud, bolte bie nothige Berftarfung und verlangte bann categorifc ben Ausgang, ben er fich nothigenfalls erzwingen murbe. Er erreichte nun feinen 3med und in Felge feines Rapports murbe am anbern Tage ber machthabenbe Offigier bes Burgermilitairs vou feinem Oberften Ricol auf 24 Stunden in Arreft gefchidt. In Folge biefes Greigniffes besteht ber Beneral von Bahn barauf, Die Bache am Steinthor von preußischen Truppen befegen ju laffen, wenn andere er in ben Bunich bes Rathes eingeben folle, einen Theil feiner Leute in ber bortbin gelegenen Borftabt St. Georg einzuquartieren. Er muffe bann bie Garantie haben, bag bie Communication ber Truppen nicht burch Digverftanbniffe unterbrochen

murbe; benn etwas Unberes war ber Grund bes eben ermannten Greigniffes nicht, ba bie Orbre gegeben ift, Die preußischen Truppen ftete ungehindert bie Thore paffiren gu laffen. - Die Cholera hat in ben letten Tagen bier Fortichritte gemacht und auch unter ben Golbaten follen einige Erfranfungen vorgetommen fein, bod fpricht man wenig bavon. - Debrere Beitungen, fo neulich bie Ditfeegeitung, ergablen, baf viele Defertionen von Landwebre Leuten bier vorgefommen maren, bag unter Anderm 40 Leute auf engl. Schiffen entfommen, um ben Ungarn beigufteben u. f. m. 36 fann Ihnen que guter Quelle verfichern, bag baran fein mabres Bort! - Richt ein Mann ift befertirt.

Die hiefigen Freihandler liegen fich in ben Gaaren, fie trennen fid, wie bie Bolititer, in Confervative und Demofraten. Die Lesteren fcheinen bie Dberhand gu haben, weil fle ber Babi und ber Thatigfelt nach bie Starferen finb. Es murbe anbere fein, wenn bie Ennfervativen mehr Energie batten und fich enger an einander fcbloffen. Go versuchen fle eine Ginigung, bie aber nie gu Stanbe fommen wird. Beibe Barteien werben baburch geschwächt und bie

gange Sache leibet barunter.

### unsland.

Dan rebet von einem Rotenwechfel gwifden Frantreid und ben nerbifchen Dachten über ein gemeinschaftliches Ginfdreiten gegen bie Schweig. Dan will biefen Rotenwechfel bezweifeln, aber warum? Bat nicht Branfreich bie triftigfien Grunbe, ben Tifch umgufturgen, auf bem all' bie revolutionairen Erperimente probirt werben, Die nachber im Großen Franfreich erichattern? Franfreich bat bier bie Debnung ber Gefellichaft, b. b. bie Gefellfchaft felbft, ju mabren! -

### Frantroid,

Paris, ben 4. Ceptember. Babrent, mehreren Blattern gufolge, unter bem Bartfer Danbeleftanb Unterfcriften gu einer Betitton gefammelt werben, in welcher ber Brafibent geraberu gebeten wirb, bas Minifterium ju entlaffen, mabrent in einigen Journalen gang offen ber nabe Sturg bes gegenwartigen Cabinets verfunbet wird und afferbinge eine Coulition gwijden Thiere, Graf Dolf und Berryer an Bafricheinlichfeit gewinnt, begiebt fic Doffen . Barrot, ein moberner Themiftocles, nach Champlatreur, um bort an Dolf's Berb Gaftfreundichaft, Berbfliuft und Jagbvergnugen gu finben. Go ift Dbilon-Barrot jest ber Romig ber Befellichaft und ber Befte ju Champlatreur, mabrent fein gefcmeibiger Birth an feinem Sturg emfig arbeitet.

Der Pring - Braftbent und feine Dubme, Die Darquife von Douglas, mobnten geftern ber Biebereröffnung ber Dper bet. In ber Staateloge befanben fich nur ber Geeretair & Barret und bie Ordonnangoffigiere bee Braftbenten. In einer anbern Loge bemerfte man ben Invaliben. Bouberneur Berome Bonaparte

und feinen Gobn Rapoleon, ben Montagnarb. Braftbent Rofas lagt Runftler und Runftlerinnen werben für bie neue Oper und bas neue Ballet in Buenos - Apres. Diefe Berburger fur bie Runft in ber neuen Belt burften von Erfolg

fein, ba bas Blent ber Barifer Schaufpieler und Tangerinnen wirflich größer als je fein foll.

Der Bermaltungerath ber Strafburger Gifenbahn laft eine Dentmunge auf bie Einweihung ber Gifenbahn burch ben Braftbenten folagen.

Das Generalconfeil bes Doube hat eine Abreffe erlaffen, in welcher es ber Sapferfeit ber frangoftichen Truppen im Rirchenftaat, fowie ber Festigfeit bes Brafibenten in ber italienifchen Frage hohe Anertennung jollt. Danche Leute wollen, bas Legtere namentlich, fur Spott halten.

Die Bauptgeschafte bes Braftbenten icheinen im Entweiben bon Gifenbahnfectionen ju befteben; ben 9. Geptember geht er wieder Diefem iconen Berufegeschaft nach und begiebt fich nach

Die Regierung bat eine telegraphifche Depefche bes Brafetten bes Cher erhalten, bie Cholera muthet furchtbar in biefem Departement, alle Dagiftrate und Funftionare find gefluchtet, alle Gifenbabnbeamten werben angehalten, beim Beerbigen ber gabllofen Opfer Band angulegen. Saft bie gange Stabt Rerondes ift ausgeftorben.

Der Deputirte Schoelcher ift auch im Senegalbepartement in Afrifa gemablt morben. Die Bablen haben bort feinen Unlag ju Storungen ber öffentlichen Rube gegeben, wie in Guabeloupe.

Der Bapft bat ber Rirche Saint - Louis ju Rom einen bebeu

bebentenben Berminberung ber Schutymannichaften. Die Demofratie benutte eilig die Gelegenheit, um bei ben Gonftablern ju "wühlen" und ihnen ju fagen: "Da habt 3hr es; nun fie Euch nicht mehr brauchen, jagen fie Guch jum Tenfel u. f. m." Leiber haben die bemofratischen Bemuhungen wenig

genuht!

— In vergangener Racht ift auch ber Küchenmeister Sr. t. hoheit bes Prinzen Karl ein Opfer ber Cholera geworden.

— Rächten Sonntag kömmt wieder von Magdeburg ein Extradahnzug, wie es heißt, zum Besuch ber Gewerbe-Aushellung. Die Direction der Magsbeburg-Bertiner Bahn hat den Preis für die Fahrt pro Berson und 3. Klasse auf 20 Syr. beradzesehrt. Wegen eines ähnlichen Extraguges zu moderirten Preisen von Brestan bleeherdt.

Preisen Gisenbahn unterhandelt.

Die Thergarten werden jest haufig Spazierganger von Leuten unter bem Bratert um eine Gabe angesprochen und bedrängt, daß sie "Malgesanz gene" seien und als solche ber Unterstühung bedürften. Ein solcher Kall erzeignete fich noch gestern Nachmittag.

— herr Schonemann, der schon in voriger Woche die Ausweisungsordre

erignere no non geftern Rachmittag.

— herr. Schonemann, ber ichon in voriger Boche bie Ausweisungsorbre erhalten, halt fich ja noch immer hier auf!

— Eleftromagnetischtelegraphische Depesche nach Frankfurt a. R. Die schone Mariane last grußen!

— Beshalb machte wohl ber Maimartyrer herr Pfeiffer seine Ents laffung aus ber Sausvolgtei jum 4ten schon am 2ten in ber "Nationalen" befannt?

Die bemofratifden Begirfegenoffen bes vom Rriegsgericht wegen Bers breitung einer Fingschrift ju 6 Bochen Gefangnis verurtheilten Silberarbeis ters Rubfeld haben ein Gnabengesuch für benfelben bei Gr. Rafeftat eins

Die Aufage eines Cholero-Bospitale in bem ehemaligen Schulb: Die An'age eines Choleros-Dospitals in bem ehemaligen SchuldGefängniffe unter bem Königkabtichen Theater batte bie Direction biefer Bubne ich in vorigen Jahre veranlaßt, Wegenv rikellungen gegen bie besabschigte Einrichtung bes hospitals unter bem Theatergebaube zu machen, und es wir ihr ber Beicheib geworden, baf bas hospital nicht ohne vors hersehende Arzeige bort eröffnet werden solle. Wieidwohl in in bietem Jahre mit Unterlassung bieser vorbehaltenen Anzeige ohne Weiteres zur Erröffnung bes hospitals vorgeschieben, worüber sich die Direction

bei bem Renifterium befowert hat. Das Rinifterium hat nun Bericht ers forbert, aus welden Granben bie im vorigen Jahre vorbehaltene Angeige unterblieben ift, und ob bie unmittelbare Dabe bee Cholera : Lagarethe an bem Ronigflabtifden Theater nicht fur eine ober fur beibe Anftalten übers wiegende Rachtheile, namentlich wegen der Feuergefährlichleit des Theaters, besorgen läst. — Das ein öffentliches Institut wie ein Theater, welches don dem inglichen Besuche des Publifums lebt, an einem Golera Gospital feine angenehme Nachderschaft gewinnt, jumal in diesem Jahre, wo die Seuche hestiger als je auftritt. bas liegt auf der hand.

— Im Thool sand gestern ein unter dem Titel für invalide Arbeis

ter veranftaltetes Congert fatt.

Bir erlauben und ju fragen, que welchen Berfonen benn ibeciell bas Comitee biefer Befellicaft befieht? Ber bestimmt benn überhaupt Berwendung ber Gelber, melde unter ber Fiema ber Boblibatigfeit fortmab-rend eingefammelt werden. Beber Einzelne, ber nun foldes Congert besucht, hat bas Recht, banach gu fragen. Bas wird mit jenen Ginnahmen ge-

macht und wer verwaltet fie? Alle folche Corporationen und Bereine, Die fur wohlthatige 3wede fammeln, pflegen fonft offen aufjutreten und offentlid Rechnung abzulegen. Ge burfte baber unferer Anficht nach Sache ber Boligei fein, fic uber bie gegenwartigen Cammlungen und beren Berbleib im Intereffe bes Bublis tums und Der "Bohlthatigfeit" etwas naber ju unterrichten.

† Die Augeburger Beitung fabelt beute, unfer Blatt hatte bas

burd ein Dementi erfahren, bag von bem Minifterium ber Camphaufen-iche Antrag ale ein Bertrauene Botum interpretirt mare, fo batte fich flar gezeigt, daß ein Bertrauens Botum interpretirt mare, so hatte fich flar gezeigt, daß wir allem Officialismus fern waten. — Ran weiß wirklich nicht, was man zu solchen Albernheiten sagen soll. haben wir benn jes mals uns "offiziell" geberbet, und hat unsere ganze haftung se einen Zweisfel darüber gelaffen, daß wir nur die Ehre haben, und selbst zu vectreten? — haben also nicht vielmehr unsere Gegner-ein Dementi empfangen, die soft behaupteten, daß wir allerlei offizielle Beziehungen hatten?

Die A. 3. C. jagdfrevelt schon wieder einmal im Revier ber hohen Bolitif, und die bewußten biplomatischen Quellen anbohrend, motificirt fie, bas was Griten mehrerer Legianen lebbaite Artsarungen gegen bie Bed.

bağ von Seiten mehrerer Legationen lebhaite Erflarungen gegen bie Rebe bes frn. von Rabowis beim Minifterium eingegangen feien. - Dag ein premfifches Minifterium fich' nicht mit Lit hographien abgiebt, bebarf

mobl nicht erft ber Berfiderung ber "fidern Quellen" bee leiber unbefole beteu Stadtrathes frn. Boeniger gegenüber. Aber auch in binficht ber von Mabame A. S. G. lithographirten "Legationen" wird fich hoffentlich Reiner eines so ftraflichen Bruches bes Bolferrechts schulbig machen, etwa ju glauben, bag bie Gesandtschaften frember Matte es nicht unter ihrer biplomatischen Burbe hielten, fich irgendwie mit Bertiner Neuigkeits Lithographen zu vereinbaren. Freilich: für die Bortiers und sonnigen bienfte baren Geifter der lithographirten "Legationen" fann fein Mensch fieben!

— † Aus ben Bereinen. Gestern Abend war Bezirfs Berfammlung

ber beutschen Arbeiter-Berbruberung. Den Saupigegenstand ber Berhandlung bilbeten bie Statuten ber neuen Gemerbe-Dronung und wurde burch bie Des batten barüber eine ftarfe Opposition hervorgerufen.

Am Connabend wird ein Concert jur Grunbung eines Fonde fur ben

Local-Berein für Tischler ftattfinden. Seute Abend beabsichtigt Dr. Boigtlander wieder in ber Breiten Strafe Dr. 6 vor leeren Banken und Stublen Bortrage über Revolution und Cons trerevolution ju halten.

Der Gesellen Berein, ber ursprünglich nur bazu bestimmt ift, burch Bors trage belehrenber Art bilbend auf die Ritglieder einzuwirken, hat jest einen sehr wenig entsprechenden Weg eingeschlagen. Brofeffor Romer hielt gestern eine Leichenlobrede über ben ersten Marthrer ber preußischen Rriegsgerichte, Dortu. Das ift alfo bas Belehrenbe!

Um gestrigen nachmittag versammelten fich fammkliche bemofratische Bezirteführer im Englischen hause. herr Doctor Berael Balbed prafibirte. Die Quinteffeng ber Berhandlungen war wieder die Grichtung einer neuen Raffe gur Unterftupung politifder flüchtlinge. Wieder alfo "Beitragen". Das Raffenwesen icheint fur die Fuhrer ber Demofratie den intereffanteften Birfungefreis gu bilben.

Gin zweiter Bericht über biefe Berfammlung melbet noch einige Specia Litaten, die wir nicht übergehen durfen. So wurde den Bersammelten er-flart, das (provisorische) Unterftühungs-Comitee könne über den Gmpfang und Berbleib der verschledenen früher eingezahlten Bezirksbeiträge seine Rechens schaft geben, weil herr Juftigrath Pfeisfer die darüber sprechenden Dokumente bei seiner Berhaftung vernich et habe. — Eine komische Phase bildete, das das Protokoll der vorigen Sibung nicht verlesen werden konnte, weil kein Mensch im Stande war, es zu lesen, der Schreiber aber fich nicht eingesuns

Der CODI enth rube Beid eine

Bfar

Glet

hatt

boul

rotts burd तिक्री geht Gebi Beno

nicht foof jeine benge fett jurů

Flore

main

Faut natte Site bliqu fton einer Gerr bed ! Barte unb treten cinen wir t Unet Ronig

D6 0

tional

jutret

baran

Breffe

feine

bes b nnb ! Corpi Sufin ber n trane Rong lagerr (deff ber 3

perion Flüde medt und R burch 1 len; 2 fo rech

gernbe

Die G pfohler matte mofrat follte! neral. der R

bas p dunbeu nicht g merben Bujda Durbe, Conftit

tenben Unterflupungefond fur ben frangofifchen in Rom flubirenben

Die Regierung, bie bis jest noch nie einen Agenten in Ungarn batte, wird in Befth einen Generalfonful beftellen.

Die Juniangeflagten Rapoleon Lebon, Al. Baune, Papa, Fraboulet, Dufelix und Lemaitre wurden beute aus St. Belagie nach ber Conciergerie gebracht.

D. B. be Leffeps publigirt eine Reponse au ministère et au conseil d'état. Die Schrift foll gar munberliche Enthullungen

enthalten.

Am 29. Auguft fanden zu Marfeille nicht unerhebliche Unruben flatt. Die Geiftlichfeit berfagte einem Tifchler, ber ohne Beichte geftorben mar, bas geweihte Begrabnif, ber Bobel fturmte eine Rirche und infultirte bie Beiftlichen auf offener Strafe. Die Bfarrer reichten am anbern Tage bei bem Profurator ber Republit

Beftern Abend gabs bier auf bem Blate Manbert Bufammenrottungen, Die fcnell einen bosartigen Charafter annahmen und nur burch energifches Ginfdreiten ber Siderheitebeamten und unnachfichtliche Berhaftung ber Sauptruheftorer unterbruckt murben.

Der Bertauf von Wegenftanben aus ber Inbuftrieausftellung geht reißend bon Statten, fcon find gange Gale geleert, bor bem Gebaube halten ftete 90 - 100 BBagen.

Beute erflart auch ber Moniteur bu foir bie Beruchte bon ber bevorftebenben Berbeirathung bes Brafibenten für unmahr.

Rit ben Finangen bes Brafibenten muß es boch fo gang folecht nicht fleben, wenigftene bat er auf feiner legten Reife bem Biichofe von Deaux eine Summe von 1000 gr. fur bie Armen feines Sprengels gegeben.

Das Journal Des Debate enthalt gablreiche Propingialcorrefponbenzen, bie inbeg nichts als Tobesfälle melben. Die Rrantheit fceint fich jest mehr auf Die boberen Stanbe ju werfen.

Bord Rormanby ift aus bem Geebabe ju Babre nach Baris

Die Bitter am Zuillerienschloffe werben wieber bergeftellt, ber Blorapavillon in umfaffenber Beife reftaurirt.

Beute findet ein großes Logenfeft im Balbe von St. Ber-

main fatt. Auf befondere Ginladung bes Braftbenten nahm herr Beon Saucher geftern an bem Befte in Gpernat Theil. Die Affemblie nationale, beren Rebacteur in einem unangenehmen perfonlichen Streit mit ben herren Rettement Rebatteuren ber Opinion publique, begriffen ift, fagt beute: "Gerr Rettement, fcheine bie Diffion eines Friedeneftorere ju baben. Der Braffbent vereinigt gu einer Berishnung Die Legitimiften bee Beftene auf Schloß Balib. Gerrent, Gerr A. Rettement tabelt bas und giebt fich eine ernfte Ruge bet Bicomte be Balfb ju; Graf Role fucht eine Sufton ber Barteien zu bewirfen, herr Alfred Rettement tritt bagegen auf und zieht fich abermals eine Ruge ju." Allerbinge ift bas Auftreten ber Opinion publique nicht immer fo, wie man es von einem legitimiftifden Blatte erwarten follte. Ramentlich tonnen wir bie Angriffe auf Die Familie bee Bicomte be Balfb, beren Uneigennupigfeit und logale bingabe an bie Sache bes legitimen Ronigthums über Frantreich binaus befannt ift, niemals billigen. Db aber herr Abrien be Lavallette, Rebacteur ber Affemblee nationale, Diefer Bertreter bes Orleanismus, Das Recht bat, fo aufjutreten, wollen wir babin geftellt fein laffen. Bir erinnern noch baran, in welch' bobenlos erbarmlicher Beife Die orleaniftifche Breffe 18 lange Jahre binburch ben Grafen bon Chambord und feine Getreuen verlaumbet bat.

Bor Benedig, ben 27. August. Es tommen 11 Bataillone bes bieberigen Belagerunge - Corpe ale Befapung nach Benebig und beffen Dependengen, Die übrigen Truppen werben in andere Corps eingetheilt. Die bieberige venetianifche Befagung wird in Fufine entmaffnet und bann mit Bag in ble Beimath entlaffen, ber nichtvenetianifche Theil berfelben wird ju Schiffe nach Saus transportirt. Allen Truppen murbe von ber Gemeinde fur 11/2 Ronate Gold ausbezahlt. Man hat berechnet, baf von ben Belagernben 110,000 Brojeftile und 13,000 Centner Bulver verdoffen murben.

Benedig, 30. Anguft. Der Freihafen ift auf bie Grenze ber Infel St. Giorgio Maggiore beschranft; Die anderemo lagernben BBaaren maffen binnen brei Monaten abgefest fein ober bergollt merben,

ben batte. Sierauf ging es wieber an bie Aufforberung jum "Geben! Geben!" und zwar: Erften 6, ju einer Unternugungefaffe fur politifche Studulinge; 3weitens, um alle noch laufenben Schulden ju tilgen, die ge-macht worden, um die bemofratischen Busammenfunfte in Frankfurt a. D. und Rothen mit Deputirten ju beschiden, und um demofratische Flugschriften burd bas gange land ju verbr iten jur Aufflarung bes Bolle über bie Babs len; Drittens enblich, um bas noch in Arbeit befindliche Ehrengeschent für

Balbed begablen gu fonnen! Die Bubrer ber bemofratifden Bereine icheinen fich übrigens boch nicht

Die Fligier ber Sender gu bestinden, da die Aemter jest rasch wech ein. Gestern hat z. B. ber Wiceprastident des Maschinenbau Arbeiter-Bereins dr. Charge, sein Amt niedergelegt.

Im Eldorado hatte gestern der 7te demokratische Berein eine unter der fitma "Concert" veranstaltete Bersammlung. Es wurden besonders wieder Die Sonntage im Tivoli flatifinbenben Concerte jum gablreichen Befuch empfohlen, indem Gelb gebraucht werbe. Dr. Spiedermann hielt über Diplosmatie und warschauer Lanberverschacherei Bortrag und ließ zulest seinen bes motratischen Born an ber Geiftlichkeit aus, von ber alles Unglud ausgeben

Der Berwaltungsrath ber Nationalzeitung liegt noch immer in offener gehbe mit ben Ationaren berselben, die auf die Aatutenmäßige General-Betsammlung bringen und der Reinung sind: ber ogenannte Gerant ber Nat onalzeitung habe auf alles Mögliche geantwortet, nur nicht auf bas punctum sallons, das er wie gewöhnlich überhüpft habe. Nit der Anzeige: daß die Rechnungsbucher den Attionaren in dem Nittagskunden jur Einsteht offen flanden, durcht der Anzeiger den Ationaren auch nicht gebient fein. Denn wer verbirbt fich wohl gern ben Appetit um bie Mittagegeit? — Bufchauer bachte ich n baran, Rational Aftionar ju werben, um jene Rational-Enficht in ben Mittageftunden ju erringen. Aber Suidauers Gerant bat ihm angebrobt: ihn, falls er Rational Africat burbe, für unfabig erflaren zu laffen, fein Bermogen telbft verwalten, ... in Gelbfachen bort bie Gemucht herit auf," fagt ein leitenber Artifel ber Conftitutionellen.

. Bufdauer hat feine Rafe noch nicht in die Raffenbucher bes Lei-benfuhrmefens geftedt; er weiß also nicht, ob baffelbe jabried in Babrheit to viele Taufende einbringt, als Das Gerücht baruber in Umlauf fest. Doch

Berona, ben 28. Muguft. Beute beherbergen wir unferen ! hochverehrten Darichall Rabenty in unferen Dauern. Binnen Rurgem hoffen mir, benfelben fur beftanbig unter une ju feben. Da bas im Balayo Orti fur benfelben beantragte Quartier bemfelben nicht gufagte, foll nun ein fcones neugebautes Saus gen genüber G. Apaftafta ju biefer Chre ausermabit fein. Graf Montecuccoli weilt icon feit 14 Tagen hier und bewohnt bas ebemalige Abfteige- Quartier bes Mariballe in Cafa Beccana.

(G. Bl. a. B.) Railand, ben 27. Auguft. Aus Biemont geht ber Rudjug, wie es icheint, nur langfam vor fic. In Dailand garnifonirt jest bas Regiment Ergbergog Ernft, welches aber feine neue Beftimmung bereits nach Bergame erhalten bat. Der größte Theil unferer in Biemont geftanbenen Truppen wird übrigens bie Someiger - Grenge in ber That befegen. Das Sauptquartier bes Feldmaricall - Lieutenante Thurn tommt nach Bareje, jenes bes Belbmaricall - Lieutenants Culog nach Como. Der Maricall verläßt Monga ganglich und hat mit bem Sauptquartier alle Regierunge. und offentliche Memter, ja felbft bie Boft. Bermaltung, nach Berona verlegt.

Die Cholera ift in Mailand felbft eigentlich noch gar nicht vorgetommen; bagegen foll fle in ber Lombarbei, namentlich in

Bergamo, febr fart mutben. Zurin, 29. Auguft. Der Minifterprafibent bat fich nach ben Babern von Aqui begeben, um Beilung fur eine in Bicenja erbaltene Bufmunde ju fuchen. Seine Abmefenheit von ber Sauptftabt wird fich nur auf etuige Bochen beschranten. Die beutige Rammerfigung verbandelte blof locale Intereffen über Gtragenbau.

Dan fcreibt aus Floreng: Die tostanifche Regierung bat ben Entichluß gefaßt, Die Rammern einzuberufen. Die Groffnung

berfelben foll im 3anner 1850 ftattfinben.

Reapel, ben 29. Auguft. Dan erwartet ben Bapft, er mirb in Bornici refibiren, er wird fich gur See babin begeben und von Gaeta mobl ben 2. ober 3. September abreifen. Ran bofft, bağ ber Bapft bem ben Reapolitanern fo lieben Befte be 6. Maria be Bie bi Grotta und ber an biefem Tage ftattfinbenben großen heerschau beimohnen wirb. Go lange noch 3-4000 Elende, Die fich in Rom aus allen Enben ber Belt ein Stellbichein gegeben, bafelbft find, muffen frembe Truppen bort fein, und ber Bapft fann nicht gurudfebren. Außerbem ift man nicht unter ben Diplomaten über bie Confulta einig, man will fur ein Binangwefen enticheibenbe Stimme geben. Das ift unmöglich. Die Gefege ber Rirche find bagegen. Das Bolt will es nicht und Fremde fonnen es ibm nicht auferlegen. In Reapel ift Alles rubig, nachbem man Biele arretirt bat, boch ift bie Demagogie nicht aufgeloft; fle hofft noch immer auf Gulfe aus Biemont. Auch Tostana ift noch nicht rubig, baber muffen bie Defterreicher bafelbft fein. Der Ergbifchof von Balerme if nach Baeta gereift.

Großbritannien.

Bondon, ben 4. Geptember. Die Rachrichten aus Ranaba lauten wieber febr traurig - am 14. vorigen Dete. follten gu Montreal einige bei ben legten Unruhen fart Betheiligte berhaftet werben, bie Daffe gerieth in Aufruhr, bie Garnifon trat unters Bewehr, man baute Barrifaben, es entipann fich ein Rampf und in bas practivolle Doneganahoufe, Sie ber oberften Buftigbehorbe ber Rolonie, murbe Feuer geworfen. Ginigen Berichten gufolge ift ber Attorney-Beneral Dabei ermorbet worben. Es gab Tobte und Bermunbete, bod fcheint fur's Erfte bie Emeute erftidt gu fein. Diefer neue Ungludefall in ber Rolonie giebt ber Morning - Boft Gelegenheit, ben Borb Grey megen feines Rolonial-Minifteriums anzugreifen; Die Boft nennt Die jesige Rolonial - Bermaltung eine "ungludliche" und Angefichts folder Greigniffe wird wohl Riemand etwas gegen biefe Bezeichnung einmenben fonnen.

Am Freitag farb ju Lawington ber Generalmajor Gir Thomas Bunter Blair G. B. Diefer Beteran mar feit 49 Jahren Offigier und hatte fich bei Talavera fehr ausgezeichnet.

Beute wird in Birmingham bas große Dufitfeft jum Beften bes hospitalfonds gehalten. Es ift bas 26. Beft, feit biefe Ginrichtung getroffen murbe. Es merben lauter alte Rirchemmuften ausgeführt, bas stabat mater und abnliche, boch bemertt man biefes Dal auf bem Brogramm auch ein Dufitftud von Denbelefohn - Bartholby. Die Ronigliche Familie, fo wie ber

mundert er fich mit Recht baruber: warum in einer Beit, mo fo viel und fo oftaproteftirt wirb, nicht auch bas Leiden Commiffariat proteftirt gegen bas zwar vornehmthuige, aber im Grunde booft unbillige lange Baltenber Bagen por Den Trauerhaufern und fogar por ben Cholera. Las jarethen. — So lange biefe, wie's icheint, jum guten Tone gehörige bin-haltung ber Leichenwagen nicht abgeschafft wirb, burften in Beiten fo großer Sterblichfeit, wie fie jest waltet, boppelt und breimal fo viel gahrzenge nicht quereiden.

Die demofratische Beitung macht in ihrem Leitartikel vom 6. Sept. bie scharffinnige Bemerkung: "daß die Mauner ber Reuen Preußischen Beitung fich jest ganz offen zum Despotismus, auch der Theorie nach, bekennen." — Da bis jest noch kein mit Bermunft und politischer Bildung begabtes Besen diese weiß Bemerkung an der Reuen Preußischen gemacht hat, so verfehlen wir nicht, den Ausspruch der Demofratie fur die Rachwelt aufgugeichnen, die gewiß nicht wenig barob erflaunt fein wird : bag um bie Mitte bes 19. Jahthunderis ber Sinn fur fittliche Freiheit und beutsches Recht "Despotismus" benamfet murbe. Welde Gulturhohe fest bas vor:

aus! Und welche Errungenfdaft von Civilifation.

- † 5 herr bon Bederath pries beut in feiner Rebe ben Beift ber preußischen Armee, jogar bie Delobie bes Deffauer Dariches um bie Bette mit herrn von Bismart. Solug bem Beren von ber Biege und bem Bebftubl nicht bas Gemiffen, ale er fich erinnerte, bag beut ber Jahrestag bes Stein'ichen Untrage fei, und bag er, im porigen Berbfte gur llebernahme eines Minifteriume berufen, ale erfte Bedingung bie vollftanbige Ausführung bes Stein'ichen Antrags ftellte? Die Armee weiß bemnach, wie fle bas Lob bes herrn von B. ju nehmen bat.

Derliner Calabrese wollte einen Schornfteinfegerjungen, ber ihm begegnete, neden und fragte ihn mit Bejug auf fein schwarzes Aussehen: "Junge, um wen trauerft bu benn?" — "Um Ihren Berft anb, ber gestorben ift", war bie prompte Antwort bes fleinen Rauchsangers.

- Beipgig, ben 5. September. Befanntlich bat grau Blum ibre

gange bobe Abel Englands geboren ju tem Batronat biefes Ruftfeftes.

Als befonders auffallend bemertt ein biefiges Blatt Cholerafalle jur Gee.

Der erfte Borb bee Schapes wird in einigen Tagen wieber burd ben Staatsfefretair bes Innern in Schlof Balmoral abgeloft werben und fich bann nach Richmond begeben.

Das Beedip Chronicle will wiffen, baf in Folge bes Ronigl, Beichluffes in Irland bebeutenbe Avancements fur Die in Briand Rebenden Truppen ftatifinden murben. Daffelbe Blatt will miffen, baß bie Ronigin fich entichloffen babe, im funftigen Jabre Ratta und die Jonifchen Infeln mit ihrer gange Familie ju besuchen. Die große europaifche Induftrie - Mueftellung, beren auch wir

fon fruber ermabnt haben und bie fich ber befondern Broteftion bes Bringen - Gemabl R. G. erfreut, foll in einem ungebeuern Brettergebaube, bas ju biefem 3med in Sobe-Bart aufgerichtet

werben wirb, aufgeftellt merben.

Die Berbere ber Morber bes Batrif D'Connor fallen noch immer bie Spalten ber Blatter. Rach ben neuften Ergebniffen berfelben icheint noch eine britte Berfon bei bem Dorbe betheiligt gu fein. Bis jest ift Beber ber Angefdulbigten beim Leugnen geblieben.

Rieberlande. Gravenhaag, ben 3. September. Das Gouvernement hat ben vorläufigen Bericht über ben Babigefen-Entwurf beantworten laffen. 3m Wefentlichen erflatt bas Gouvernement, bag es die Anfangs. angenommene Grundlage beibehalte, jeboch, um bem Bunfche ber Rammer zu genügen, biefelbe mobificire, um eine allgemeine Berabfegung bes Cenfus berbeizuführen. Es ichlagt unter Anberm ben
Genfus fur Amfterbam, Rotterbam und Baag auf je 112, 100 und 94 Bulben bor. Bu Daftricht wird ber Cenfus auf 34 81., ju Roermonde auf 28 81., ju Benlo auf 26 81. angesest. Das Minimum bes Gensus für die kleinften Gemeinden ift auf 20 81. angefest, mas bereits bei bem proviforifchen Babi-Reglement Anwendung gefunden.

Gravenhaag, 4. Sept. Beute murbe ber neunte Beburtttag bes Bringen von Dranien Durch eine Barabe ber Garnifon

Die zweite Rammer ber Beneralftaaten bat geftern ihre Sigjungen wieder begonnen. Die Roniglichen Botichaften brachten Bejegvorichlage über Brimairunterricht und über Die Communalordnung. Gine Betition verlangte, bie Rammer folle in allen auf bas allgemeine ganbeswohl bezüglichen Dingen Die Initiative ergreifen. Die Berfammlung, als in nicht befdluffabiger Angabl vertagte fich febr geitig.

Belgion. Bruffel, 5. Sept. 3m gangen Lande zeigt fich bie Cholera und fordert überall, mehr ober minber jahlreich, ihre Opfer. Auch in Tournah bat fle jest febr überhand genommen.

Erfte Rammer. Bier und breistigfte Sitzung.
Berlin, 7. Sept. Tagesordnung: 1) Bericht über Wahlvorprkfungen.
2) Bericht ber Commission jur Erwagung ber unterm 3. Juli d. 3. vorläusig erlassenen Deslaration des Gesetes vom 9. Oktober 1948. 3) Bericht der Commission zur Prüfung der Einführungs Ordnung zur allzemeinen beutschen Wechselberdronung, über die vorläusige Berordnung vom 17ten Mai-d. 3. 4) Bericht der Commission zur Erwagung der Berordnungen

vom 30. Rat b. 3.

Der Prafiftent b. Auerswald eröffnet die Sigung 103 Uhr. Das Brotofoll ber lesten Sigung wird verlesen und schweigend genehmigt. Jesoch verwahrt sich ber Abg. v. Schaper gegen mögliche Schlässe, die man aus der Fassung ber stenographischen Berichte über seine Erklärung bei Geslegenheit der Petition des Kausmann Erbschloes-Maller aus Elderseld ziehen durfte. Er habe entschieden gedußert, daß Briefe aus der Levante an der öftereichsschießen Grenze nur aus Sanitäts-Rackschien geöffnet zu werden

Am Ministertische fiben bie herren v. Mantenffel, v. Strotha, v. Rabe, Simons. Folgende Reuwahlen werben angezeigt; die ber Abg. Erf. v. Schweinis, v. Gaffron, v. Reibnit. Urlaubegefuche find eingegangen bon den Abg. Livonius, hansemann und von Ummon, die auch genebe

Auf Antrag bes Prafibenten erflart bie Rammer, bag bie Commiffion Behufe ber Borprufung ber Gemeinbe : Drbnung aus 20 Mitgliebern

Rriegeminifter. In ber letten Gipung biefer Rammer ift eine Betition aus Werben eingegangen, die auf eine vermehrte Auskellung katho-lischer Militair-Geistlichen ausging. 3ch bin im Stande, durch solgende Mittheilungen nabern Aufschus darüber zu geben. Bei der 13., 14. und 16. Division, den Garnisonen Cobleng, Luxemburg und dem Invalldenhausse zu Berlin sind neun Militair-Geistlichen angestellt worden, siderbem noch bei dem 19. Regimente, der Division des General v. hobe. Die Anstellung eines zehnten Geistlichen wird noch bei der Division bes General v. Grabow angebahnt. Ferner noch find neue Stellen creirt in Berlin, Reiffe, Goln, Glab. Es find alfo bereits in biefem Jahre 13 fatholifche Militair-Geifteliche neu angestellt worben, und bleibt mir nur übrig zu ermahnen, baf liche neu angestellt worden, und bleibt mir nur übrig zu ermähnen, das wegen Unterordnung dieser vermehrten Geistlichen unter einen Höhern Kirchensobern, wegen Anstellung eines Feldprobstes die nöthigen Schritte eingeleitet sind. Ich glaube, durch diese Anstellungen und einleitenden Schritte einen Theil meiner frühern hier gemachten Infagen erfüllt zu haben, und worde nicht aushören, dieser wichtigen Angelegenheit meine Answerssamseit zuzuwenden. Die Kammer geht über zur Tagesordnung, zunächt zu Wahlvordrügungen. Die Wahl des Abe. Grafen Eulendurg wird für gultig erflatet. Die Kammer nimmt serner noch die auf der Tagesordnung nicht besinden Berbesserungs Antrage zum in der lesten Sigung erflatieten Bericht der Betittions-Commission an.

Die Commissionunisson an.

3weiter Theil ber Tagesordnung. Die Commission jur Erwägung ber unterm 3. Juli b. 3. vorläufig erlaffenen Dellaration bes Gesebes vom 9. Oft. 1848, betreffenb die Siftirung ber Berhanblungen über bie Regulirung ber gutsherrlich, bauerlichen Berhaltnisse und über bie Ablosung ber Dienste, Raturals und Gelbellbgaben, fo wie ber über biefe Wegenftanbe anhangigen Brogeffe, flattet ihren Bericht ab, und beantragt: "Die Sobe Rammer wolle beschließen, ju ber Deflaration vom 3. Juli b. 3 ihre Genehmigung ju ertheilen."

Kinder in die Schweiz gedracht, damit ihnen bort eine "zeitgemäße" Traiesbung zu Theil werde. Das alteste der Rinder, ein zehnjähriger Knabe, bringt die berrlichten Anlagen für eine folche mit. Seine Lieblingsbeschäftigung ist die, Broseiptionslisten von Fürsten und herren zu entwerfen, die er einst umbringen will, oder Galgen zu malen, an denen seine großen Keindo daumeln. Die Bahl der Familie, in deren Ritte er gedildet werden soll, sonnte von Frau Blum nicht glacklicher getrossen werden. As ist das haus des Bros. Bogt in Bern, Bater des Arschäftegenten, undezweiselt die entschiedenfte Familie der ganzen Schweiz, wo die Kinder ihres Baters würdig erzogen werden. Dieser Tage wurden 3. Schanz, Kedacteur des Neibeisens, und Silberstein, ein sogenannter Biener kläckling, durch die Bolizei aus ihrer vollsbeglückenden Carriere gerissen, dagegen hatten sich Buchheim und Kall, deibe dergleichen Wiener kläcklinge, und zwar sehr schwer in den October schregnissen als Ocrausgeder des "Studentencouriers" gravirt, ihrer Berhastung durch eilige Flucht entzogen.

gegen ben Abg. Riefer verthelbigt, nimmt bas Wort Der Minifter bes Innern. Das Gefet vom 9. Oftober 1848 bat Der Meininer bes Innern. Das Geset vom 9. Oftober 1848 bat gang bestimmte, jur Kenntniß ber Regierung gelangte llebesstände gehabt. Bit haben uns bei Gebung berselben nur auf bas außerste Bedürsulf bes schränkt. Ich erlande mir zu bemerken, daß die Gesetzebung eine verschnende Bermittelung zwischen Berpflichteten und Bereichtigten gewollt, daß aber die Racksorberungsprozesse biesen Iwed nicht erfallen wurden. (Als Belag für biese Ansicht verlieft ber Minister einen Brief eines Gutsbesitzers in Schles

Der Antrag ber Commission wird einstimmig angenommen. 3. Abeil der Lagesordnung. Die Kommission jur Brufung ber Einsungs, Ordnung jur allgemeinen beutschen Bechsel, Ordnung, welcher die führungs. Ordnung jur allgemeinen beutschen Bechsel. Ordnung, welcher die vorlaufige Berordnung vom 17. Mai b. 3., betreffend die Berlangerung ber Jahlungszeit ber Bechsel in Elberfeld und Barmen zugewiesen worden, nattet ihren Bericht ab und beantragt: Die hohe Rammer molle 1) die Dringlichkeit bes Erlasses der Berordnung Die hom 17. Mai d. 3. auf Grund des Artieels 105. der Berfassungselltsunde anertennen und 2) zu der vorläusigen Berordnung dom 17. Mai d. 3. in Der Justigminister erflart sich einverstanden mit dem Antrage der Rommission, nachbem er die Rothwendigseit der Berordnung zu erweisen sich bemist hat.

Der Antrag wird in getrennter Abstimmung in feinen beiben Theilen angenommen.

Ingwischen find noch bie Minifter: Graf Branbenburg v. Manteuffel,

4. Thril ber Tagesorqnung. Die Rommiffion jur Erwagung ber Bersordnungen vom 30. Dai b. 3, betreffenb bie Babl ber Abgeorbnes ten gur zweiten Rammer und ben Termin ber Ginberufung beiber Rammern flattet ihren Bericht ab. Den beefallfigen Antrag 1) auf Entbindung von der Berantwortlichkeit des Ministerii wegen Abanberung des Bahlgesches und 2) auf Gerechtfertigtfindung des hinausgeschobenen Zusammentritts der Bahler und Kammern haben wir bereits wortlich

mitgetheilt.

6 Dazu find zwei Berbefferunge, Borfchiage eingegangen, ber eine von bem Abg. von Ammon und Genoffen, babin gebend, baß in dem erften faffung es Urfunde auftrag die Borte "nach Art. 105. ber Berreiche Unterftunge. Dabingegen wird ein Berbefferunges Borfchag von dem Lage befinden, in diefer Frage einen Befoluß zu faffen. Lage befinden, in biefer Frage einen Befoluß zu faffen.

(Es folgt bier bie umfangreiche Debatte, Die wir morgen liefern

Ein Antrag bes Abg. Rister auf Theilung der Frage wird vermorfen.

Der Berbefferunge : Antrag bes Abgeorbneten von Ammon wird perworfen.

Der erfte Theil bes Antrages wird mit großer Dajoritat angenommen. Der Referent tragt ben zweiten Theil bes Berichts vor, und ber zweite Theil bes Antrages ber Rommiffion wird bei ber Abftimmung mit großer

Soluf ber Sigung nad 21 libr. Rachfte Sigung morgen 10 Uhr.

# Bweite Rammer.

Dreizehnte Sigung.
Derlin, ben 7. September. Gröffnung ber Sigung: 10] Uhr. 2 Das Brotofoll ber lesten Sigung wird angenommen. In Biniftertifc Graf v. Brandenburg, v. Labenberg, v. b. bepbt, v. Schleinis. Ebenfo fr. v. Ratowis.

Mngeige von Conftituirung mehrer Commissionen.]
Der Antrag von heffe (Brilon): bie Commission für bie Gemeinber Angelegenheiten um 7 Mitglieber zu vermehren, wird angenommen.
Abg. v. Bederath (als Berichterstatter): R. H., was gegen ben

erften Sat bes Commiffions-Antrags gelogt, hat bereits größtentheils feine Grlebigung gefunden. Rur ein Argument bes Abg. Scheerer nothigt mich, barauf jurudagufommen. Er hat behauptet, bas Bundniß vom 26. Dai ges brauche um beshalb nicht unferer Buftimmung, weil biefer Bund nur eine Erneuerung bes alten Bunbes fei. Dies ift aber ein Irrthum. Der nene Bund geht aber ben alten binaus. Die Buftimmung ber Rammern ift um beehalb nothwendig, weil burch bies Bundnig Breugen verpflichtet ift, anbern Despaid nothwentig, weit burch bies Sundnip preupen verpnichter in, andern Staaten ju Gulfe ju fommen, und baraus nothwendiger Beise eine Laft für Preupen erwächt. Auch die Ginsehung eines Schiebsgerichts ift eine neme Ginrichtung und bebarf ber Bund auch beshalb unserer Anerkennung. Die Rammer will bie Regierung flarten und mit ihr alle Confequengen, Die ans bem Bundniß folgen. Der Abg. Reichensverger bat sodnequenzen, die Berkeitung schwer getabelt. Er hat namentlich bas Berbalten Preußens gegen die Gentralgewalt getabelt. Daß die Gentralgewalt nicht mit der Racht ausgetreten, die man von ihr habe verlangen tonnen, lage nicht anschalten Rechten bie Rentralgewalt nicht mit der Racht aufgetreten, die man von ihr habe verlangen können, läge nicht an ihr, sondern an den einzelnen Staaten, die sie nicht gehörig unterstüht hatten. Darin hat der Redner Recht. Aber gerade Preusen gehört nicht zu den Staaten, die die Gentralgewalt im Stich gelassen haben. Es sind ges den Staaten gewesen, die der Abgeord. dat in Schuß nehmen wollen. Desterreich hat nichts Rennenswerthes für die Gentralgewalt gethan, Baiern nur in militairischer, in sinanzieller dinsicht wenig. Preusen hat am meisten dass beigetragen, die Gentralgewalt mit den notdigen Mitteln zu versehen. Daß Preusen aber seizt eine Obergewalt nicht mehr anerkennen will, die weber eine beutsche ist, noch weniger Preusen gerecht werden will, die der Regierung wohl nicht zu verdenken. Ich erinnere hierbei an die kleine deutsche Flock Flotke; Desterreich hat gar nichts sur sie gethan, Baiern wenig, Murstemberg ist seinen Berbstächungen nachgekommen. Am wesentlichsten aber bie Staaten, die dem Bündnisse vom 26. Mat beigetreten sind. Der Redner hat der preußischen Regierung den Borwurf gemacht, daß sie den Artisel 2. hat ber preußischen Regierung ben Borwurf gemacht, bag fie ben Artifel 2. ber Biener Schluß, Acte verlett habe und bamit bie Unabhangigfeit ber ber Wiener Staaten. Satte er aber die Wiener Schlissen Staaten foatte er aber die Wiener Schlissen Graaten foatte er aber die Wiener Schlissen gang gelesen, so wurde er gesunden haben, daß es den einzelnen Staaten freiftebe, ihre Sous verainitätsrechte an einen Mitverbundeten zu übertragen. In Betreff bes Ausschelderd Desterrichs aus dem beutschen Bunde habe ich zu erwähnen, daß, wo über das Schicksal Deutschlands verhandelt worden, man auch Desterreicht Ausschlichte lieberlegung gesoon bal. De erschlen bie baß, wo über bas Schiessal Deutschlands verhandelt worden, man auch Desterreichs Berhältnis in reistichste Ueberlegung gezogen hat. Da erschien die Berfassung von Kremfier. Damit hatte sich Desterreich den Deutschland getrennt, nicht dies von jenem. Als das Ministerium Augern in Kranksurt ernannt wurde, stellte es folgende Bedingungen: 1) Deutschland Ließen Bundesstaat constituiren 2) Desterreich kann sich ihm nicht ausschließen 3) die Erställung des Merkaltens, amischen Deutschland und Beglerung bie Kreiheiles Gniwidelung best Berhaltens. zwischen Deutschland ind ber Warbe gelat von fictuiren 2) Defterreich kann fich ihm nicht anschließen. 3) die Kestitellung des Berhaltens. zwischen Deutschland und Descretech bleibt künstigen Berhandlungen vorbehalten, 4) der Neicksverzweise hat hierder mitzuwirfen, 5) Desterreich solle keine Hindernisse im den moser hat hierdei mitzuwirfen, 5) Desterreich solle keine Hindernisse im den angeboten würde, 6) die Gesandlichaste hiernach zu instruiren. Die dritte Reglerung die Kreibeits. Entwickelung bester gewahrt sei, als unter einer vielsopsigen heitlichen. Alle geschichtlichen Erfahrungen lehren aber, daß, sobald die Staatsgewalt in mehrere Sande gelegt wird, zwar anstänglich die Kreibeit einem größeren die Staatsgewalt in einer Hand sann die Kreibeit duernd bewahren. (Bravo.) Beutschland foll centralisker werden; es soll ein Träger sur das gesammte der wahre? wärde micht sehr das jeder won ihnen danach strebeit, es zu ken, und der wirde micht sehr dalt jeder von ihnen danach strebeit, es zu ken, und der wurde einsten, unter dem wir so lange litz Ranen des ehrwürdigen Friedrich Wildelm III. berusen. 3a, wir wollen wähn müssen mit Destreich ewig in Frieden bleiben, wir müssen uns gegenz wird müssen wir sollen wir müssen mit Destreich ewig in Frieden bleiben, wir müssen uns gegenz

achdem ber Berichterstatter, Abg. Bachler, den Bericht und Antrag je feitig unser Eigenthum garantiren; wir können gemeinschaftlich die Bundesser Minister vertheldigt, nimmt das Bort ermenn. Das Gesch vom D. Oktober 1848 bat estimmte, jur Kenntniss der Regierung gelangte Uebelstände gehabt. Ihr der Gebung derselben nur auf das außerste Bedurfnis beschen wir zu bemerken, daß die Gesegebung eine versöhnende Breußeichte Angrisse auf den Abg. Bismark über, und such geht nun auf das Amendement Brauchitsche Bismark über, und such zeitell durch persönliche Angrisse auf den Abg. Bismark, den er einen verziehn Gobn nennt, die Gesterkeit der Bersammlung zu erregen.

Lornen Cohn nennt, die heiterfeit der Berfammlung ju erregen. Die Absg. Reichensperger und v. Bismart melben fic barauf zu per,

fonlichen Bemertungen.
Abg. Bengel (Ratibor) fucht nachzuweisen, bag, nach ber Geschäfte, orbnung, bas Wort zu perfonlichen Bemertungen nicht mehr geftattet wer.

Der Braffbent, Die Abgg. Sharer und Reichensperger befampfen biefe

Der Prafibent, Die Adg. Scharer und Reichenfperger.
Anficht mit Erfolg.
Abg. Reichensperger verwahrt fich barauf gegen einige misverstandene Abg. Reichensperger Berde Seitens bes Berichterstatters.
Abg. v. Bismart: Schon haufen. Der Redner wurde mir keine Beranlaffung gegeben haben, von bem, was er gesagt hat, Rotiz zu nehmen, wenn er sich der personlichen Beziehungen und Entstellungen enthalten hatte. Er sagt, ich habe jede Einheitsbestredung für demokratisch erklärt; das ist maine ich sordere ibn auf etwas dem nur Nehnliches in meiner Rede ur jagt, ich habe jebe Eingenspestrebung jur bembitatifch ettitt; bub in nicht mabr; ich forbere ibn auf, erwas bem nur Aehnliches in meiner Rebe nachzuweisen; er findet meine Antrage minifteriell, meine Rede antiminifteriell. 3ch bin entschieben minifterieller als mein Begner, ben obichon bas Berfahren bes Ministeriums mit meiner lleberzeugung nicht stimmte, habe ich boch aus bobern Grunden mich für die Unterftungung bes Ministeriums erseinen verlorenen Schn Deutschlands. Der Redner neunt mich einen verlorenen Schn Deutschlands. Der verlorene Sohn verließ fein Baterhaus, mein Baterhaus ift Breugen, bas habe und werbe ich nie verlaffen. 3d weiß nicht, ob bie Biege bes verehrten Rebners auch in Breufen geftanben bat; bat fle bas nicht, fo ift fein Baterbass noch bei Legung, viel panben hat; hat nie bas nicht, fo in fein Baterhaus noch bei regung, viels leicht erft bei ber Sprengung ber Grundfteine begriffen. Stand aber seine Biege in Preußen, so ift er ber verlorene Sohn, ber sein Baterhaus vers laffen hat, und ich kann nur hoffen, daß er in baffelbe juruckkehre, nachdem er bas außerhausliche idpllische Leben bes verlorenen Sohnes überdruffig ge-

Abg. ve Cleift (Regow) verlangt fodann Theilung bes Commiffions, antrages, bem Abg. v. B. derath beiftimmt. Die Abgg. Benpel, Dunder sc. tragen auf namentliche Abftimmung an.

Der Commissionstrag wird hernach so getheilt, bag zuerft folgender bab beffelben jur Abstimmung fommt: "Rach Einsicht ber am 25. August b. 3. von der Regierung Seiner Majeftat bes Königs gemachten und burch ben Königlichen Commissarius erlauterten Borlagen, betreffend die beuische Den Koniglichen Comminatius ertauterten Boriagen, beiteffent Die reutige Berfaffungs : Angelegenheit, ertheilt ble zweite Rammer ihre Buftimmung zu bem von ber Königlichen Regierung am 26. Mai b. 3. mit Cachfen und Sannover abgeschloffenen Bundnis. Gie erflart fic bereit, ber Regierung auf bem burd biefes Bundnif in ber beutiden Berfaffunge . Angelegenheit

betretenen Bege ihre volle Unterftugung ju gewähren."
Dit Ja fimmen 291, mit Rein 3 (Engbert, Jungmann, Reichensper, ger). Gefehlt haben 40. — Der Abftimmung enthalt fich 1 (Graf Giet.

Ge folgt ber Zte Theil und erkennt an, daß ber Art. 111. ber Berfassung vom 5. Dezember v. 3. auf die Bersaffung Anwendung findet, welche die verbundeten Reglerungen mit dem von ihren zu berufenden Reichstag für

Dit 3a flimmen 221, mit Ren 73, gefehlt haben 42. Unter ben mit Rein Stimmenben finb:

v. Braudufd. Bormann. v. Biemard. Schonhaufen. v. Sindenburg. Mallmouth Brb. w. Diller. Berjog v. Ratiber. G. Graf ju Stolberg. Meper (Arnewalde). Graf Strachwig. v. Roelicen. Renard. Belg. Meper (Arnsmalde). Graf Strachwis. v. Roelicen. Renard. Belg. v. Jagow (Bittenberg). v. Stockhausen. v. Uechtig. Frb. v. Munch-bausen. v. Hankein. Graf v. Krassow. Rruse. v. Schenkenbors. v. Las vergne-Pequithen I u. II. Graf Boninski. v. Rleist Resow. Graf Jiezen. v. Ballenberg. Graf v. Kanis. v. Arnim. Ebert. v. Rockus. v. Rlusow. v. Ramin. Oppermann. v. God. v. Hagen. Ameler. v. Gilgenbeinb. Knaust. Weihe. Delsner. B. Graf zu Etolbergie densperger. Schöplenberg. v. Etrachwis. Somit ift ber Commissions. Antrag vollständig angenommen.

Die Berfammlung gebt jur Bahl ber Prafidenten über. Anwefend find 293 Mitglieber. Abfolute Rehrheit 147. Davon erhalt . Graf v. Schwerin 205

Abg. Simfon Graf v. Arnim 86

Comit ift Graf v. Comerin wieder jum erften Brafibenten für bie nachften 4 Bochen erwählt. Graf v. Somerin banft mit wenigen Bernachften 4 Bochen erwählt. Graf v. Somerin banft mit wenigen Berten. — Die Berfammtung fcreitet jur Bahl bes eiften Bice-Brafibenten.
Snzwischen macht ber Brafibent ben Borichlag, bie Blenar Sipungen in
Bufunft immer erff um 12 Uhr anfangen und fie bann bis 4 und 5 Uhr Radmittage fortbauern ju laffen, Die Bormittage aber für bie Commiffiones berathungen angufegen. Die Rammer pflichtet bem Borichlage bei.

Sar Grmablung eines ameiten Biceprafibenten find 290 Bettel abge. geben; abfolute Dajoritat : 146.

Davon haben erhalten: Mbg. Simfon 184, Abg. Graf Arnim 87, Abg. Lenfing 15, Abg. Riebel 3, Abg. Graf Dobrn 1.
Somit ift ber Abg. Simfon jum ersten Bice-Braftenten erwählt.
Die Berfammlung geht jur Wahl bes zweiten Wice-Brafibenten über.
Company of State of Sta

Sching ber Cipung nach 24 Uhr. Rachfte Sigung Montag 12 Uhr. Tagesordnung: Bahlprufungen, Bericht ber Kommiffion fur Agrar sc. Berhaltniffe und Bericht über ben Gillerichen Antrag über Mendelung ber

# Börse von Berlin, den 7. September. Eisenbahn - Action.

| 8-  | 21                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10  | Berg - Markingha a core                    | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Ms  |                                            | MagdebWittenb. 4 62a61 bez.u.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| es  | do. Prier. 5 981 bez.                      | Meckienhanna. 4 02a61 bez.u.G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| m,  | Deri Anh. A. B. 4 881 a t hav              | Meckienburger. 4 38 bez. u. B. Niederschi. Märk 31 82 bez. u. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     | do. Prior. 4 92 8                          | The control of the co |
| Ts  | Bert Hamburger 4 711 B. 71                 | do. Prior 4 91, bez. u. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| te  | do Pala 113 B. 71                          | do. Prior. 5 102 bez. a. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| di  | do. Prior. 41 97 B.                        | do 9 8-102 bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in  | do. 2 Em. 41 92 her.                       | do. 3. Serie 5 99 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|     | Deri. Potsd. Mgdb. 4 62 a 611 ban          | AT SUBL. M. Z. Web (4 194)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| b   |                                            | I do. Prior lalian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10  | de de la lost B.                           | do. Prior 5 83 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| b   | do do Tito 99 hex.                         | do. St. Prior. 5 33 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ,   | de. de. b 991 hez. do. do.Lit.D. 5 93 bez. | Obereall Liner. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | DellStettin 4 1001 D                       | Oberschi, Litt. A 31 105 a104 bez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| n   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •   | Bonn-Cölner                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Bresl Freiburg 4                           | Prz. W. (St. Voh.) 4 37 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| . 1 | Colo Minda                                 | Ao Pris 4 37 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | Coin-Minden 31 92 a 911 b. G.              | do. Prior. 5 93 6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 81  | do. Prior Al 981                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | . do. do 5 tot p                           | Rheinische 4 501 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Crac Oberschl. 4 57 a 56 b. G.             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1   | do. Prior. 4 79 6.                         | Trior A or o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 50. | Dresden-Görlitz 4                          | do.v.Staat gar 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | Deceden-Gorinz 4                           | Sachs Baier 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     | DasseldElberf. 5 64 B.                     | Second 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|     | do Patrala                                 | Seal Eard - Foren 191 00 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | Pr. Wilh. Nordb. 4 50 a 49 a 1 b.          | Thuringer 4 65 a 65 bez. u. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | do. Prior. 5 95 b.                         | do. Prior Al Os a Obez.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1   | Kiel-Altone                                | do. Prior. 41 95 bez. u. B. Wilhelmsb. (Co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1   | Kiel-Altona 4 98 B.                        | sel-Oderberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1   | MagdebHalber. 4 138 B.                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | magdebLeipz.                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | do. Prior. 4 971 G.                        | arskoje-Selo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| -   | The last of                                | in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                            | Ca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | Selbitantes ber                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Fonds und Gold Co

| Ponds und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Geld - Course.                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Preiwill. Anleihe   24.   5   105   à 1 bez.   34 87   bez.   101   bez.   101   bez.   101   bez.   101   bez.   102   bez.   103   bez.   105   bez.   105 | Kur- u. Nm. Prandbr. 31 96 G.                                                |
| Westpr. Pfandbr. 3 90 B. Grossh. Posen do. 4 993 G. do. do. do. 3 89 B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Pr. BAnthSch. 97 bez. Friedrichsd'er 1131 bez. And. Goldm. a 5 th. 1121 bez. |

| 4                                   | Auslandis     | che Fonds.          |                   |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|
| Russ Engl. Anl. do. 4. Anl. b. Hope | 5 1100V haz   | OLO LONGE           | digital at a same |
| do. 1. Anl. b. Hope                 | 4             | Poin.P0. a 500      | 1. 4 80Y ber      |
|                                     |               |                     |                   |
| do.Poln.Schatz-0.                   | 80K à 82K bez | Com Bank-C.L.       | A. 5 924 bez - B  |
|                                     | 94% G.        | Kurh P Cab          | B 19 B.           |
| do. do neue                         | 94% bez.      | N. Bad. Anl. a 35 F | th. — 19 B.       |
| Die Börse war                       | im Allgemeine | in in sehr flavo    | 1 18 bez.         |

Die Börse war im Allgemeinen in sehr flauer Haltung und die meisten Effecten wurden merklich niedriger offerirt, doch da sich kein Grund für diese Flauheit kundgab, wurde es zum Schlusse

Auswärtige Börsen.

Paris, 4. September. Der hobe Groffnunge Cours ber Rente von führte fofort eine Menge Geminnrealiftrungen herbei, ba bie Speculans

92 führte sofort eine Menge Gewinntralifitungen herbei, da die Speculausten keine sehr flate Steigerung weiter erwarten und wich auf 91,30. Die 3% Rente Scontirung von 37,500 Fr. 5% Rente machte die Stücke sehr knapp. ult. 91,30. Banfactien 2370. Span. 3% 35. Rorbbahn 440. Unifterdam, den 4. September. Integr. 54/10. Urnh. — Amsterdam, den 4. September. Integr. 54/10. Urnh. — Amsterdam, Rotterdam, Motterdam, Mrboins 12/4. Goudons 8/10. Span. 3%/27/2. Bort. 31/4. Ruff. 105. Stieglis 85. Met. 85/4. 21/2% 453/6. Branfiert 99/4. Gondon 12,2% G. Bien 32/2 G. Augsburg 35/4. G. Branfiert 99/4. G. London 12,2% G. Damburg 34/14. Betersburg

Bolland. Sonbe bei lebhaftem Umfage etwas angenehmer, auch frembe Offecten meiftene bober und gefragt, und ber Sandel befondere in ofter., frang., fpan, und peruan. febr animirt.

bu

Red

fest ;

ben !

1) Ge 2) Ka 3) Be 4) Lon 5) St

6) Bar

7) Dep 8) Dar

Råd

Ban

Berfi

(gez

Mti.

Die

felft bes

DRabt ab

ift jest mi

anhebenb, barf. Di Tage Qui

Berli

Bei

Rlaffen : &

Par

gefeben

ziehung

Borte: lichen R In ben ift feine es uns gerufen fabenfan überall , Messieu Fortfdre

brachte einen gr Rlaffen bere Rla

reich, t gegenma niffen idmund

bon Bar

nicht me

Leute;

Gine tie bie Daf 204

9) Guth

franz., span. und peruan. sehr animirt.
Pamburg, den 5. September. F.G.-A. 83\footnote 105 H. u. G. Ruff 104\footnote 2. Stieglis 84, 83\footnote 2. Dan. 69\footnote 11 B. Span. 32 26, 25\footnote 2. Berlin Damburger 71 B. Medienburger 37\footnote 37\footnote 2. Bittenberge 62, 61\footnote 4. Rolin Minden 92\footnote 4. 92.

Rectienburger 37\footnote 3. U. G. Altona-Rest 95\footnote 4. \footnote 4. \footnote 3. \footn

babn-Actien theilmeife bober, jebod ohne lebhaftes Gefdaft. Bien, ben 5. September. Det. 97%, 3/2, bo. 21/2% 511/2, 51. Bani Actien 1190, 1180. Loofe von 1834 165, 164, bo. von 1839 1093/4, BanfActien 1190, 1180. Loofe von 1834 165, 164, do. von 1839 109%.

1/4. Rordbahn 113½, 113. Mailand 79, 78. Glogguis 111, 110.

Besth 75½, 74. Liverne 69 G. Amsterdam 184½ B. u. G. Mugs.

burg 111¾ B. u. G. Frankfuri 111 B. Damburg 162¾ B. London

11,12 B. Paris 132 B. Gold 17. Silber 10½.

Tonds und Bahnen jur Rotiz gefragt, Wechsel flau und offerirt, Constants strags sesses.

Beipgig, ben 5. September. Altona Riel 99, 981/1. Berlin Anhalter Leipzig, ben 5. September. Altona-Riel 99, 98½. Berlin-Anhalter 88½ B. Semnis Riefa 25½ G. Köln Rinben 93½, 93. Fr. B. Rorbeahn 50 G. Leipzig Dresden 400 G. Ledan Bittan 15 G. Ragdeburg: Leipzig 192, 191½. Sächsich Schlessiche 83¼ G. Thüringer-Palle 66 G. Sächsich Baierische 84 G. Anhalt-Defiauer Lankesbank Frankfurt a. R., 5. Septbr. Wetall. 5% 88, 30. 21% 46½. Bantactien 1344 B. Padische 38. R. 232%. Deskich 33¼. Boln. Ben 94. Span. 3% 27%. Integr. 53¾.

# Martt: Berichte.

|        |                       | ben 6. September.                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se Sti | leggen, loco pr. Sept | pr. Oct. Nov. 13% bez. u. S. pr. Nov. Dez. 13, bez. pr. Dez. Jan. 13, B. pr. Jan. Febr. 13, B. pr. Kebr. Warz pr. 13, B. Delfaat 87 - 88  Spiritus, loco per Sept. 144 pr. Sept. Oct. 144 pr. Sept. Oct. 144 pr. Frühsahr 15% bez. u. B. LG. riget, auf Lieferung matter. |
| ூர     | THE 201 a 28 G - 5    | · LUCIARY ALL A KO AD-                                                                                                                                                                                                                                                    |

Breslau, ben 5. September. Beigen 40 a 50, Roggen - a -, Breslau, ben 5. September. Beigen matter und wieber niebriger,

Breslau, ben 5. September. Weigen matter und wieder niedriger, weißer Beigen 45 a 53 Fr. gelber 42 a 50 Fr. Roggen 24 a 28 Fr. Gerfte 18 1/2 a 24 Fr. Dafer 14 a 16 Fr. Delfaamen fehr wenig zus gruben, Rapps 99 å 104 Fr., Sommer Rubsen 87 a 89 a 90 Fr., ritus 62 Fr. Rubsel loco 14 1/2 Fr. Befonders in rothem, filler. Spischentend billiger.

Stettin, ben 6. Ceptember. Die engl. Boft tft wieber febr Beizen und es ging daher in diesem Artifel heute gar nichts um. Rogs gen in loco 84 U wurde ju 241/2 Ar verkauft, pe Geptbr. — Detbs. 82 U 251/2 a 25 a 241/2 Ar beg., 25 Ar gesordert, 242/2 Ar G., ohne Geschäft. Große Gerste 25 Ar B., seneue Doerbruchgerste 241/2 Ar G., ohne Geschäft. Große Gerste 25 Ar B., schwerer 17 Ar 3.

schwerer 17 3 9 9. % .. per Segt. — Det. 131/12 3 1/6 Re beg., 131/6 Reforbert, spatere Termine 13 R B.

24 % B.. 1/2 % bez., mit Käffern 25 % B., 25 1/2 % bez., De Septer. 25 % B., 25 1/2 % bez., De Septer. 25 % B., 25 1/2 % bez., De Septer. 25 % B., 25 1/2 % bez., De Septer. Bien, den 5. September. Bon Meizen wurde blos baierscher und oberöfter abgeschloffen; 4000 Meisen a 9 1/2 10 1/2 %. Korn 720 M. Bon Spiritus wurde in den letzten Tagen mehrere Einfause gemacht, bod wird und für Ungarn mehrere Moschlüsse wurden. Die Breise fünd im Ganzen flau. Aquavit 27 De Grad, böher gradigter Spirismene Ladungen sind unverkauft einstweilen eingelagert worden.

Berlin, ben 7. September. Die Preise von Kartoffel-Spiritus war zen am 5. b. Mts. 151/4 und 1/6 R., am 6. b. Mts. 151/4 Re frei ins haus geliesert per 200 Onart a 54 % ober 10,800 % nach Tralles.

Bode etwas beffer gestaltet, indem einige Ginfause fur das Inland in a 13 A. gemacht wurden. Bur England ift der Begehr noch immer matt, inden gringen einige fleine Bartien Lamm, ju 17 a 19 A., und Bließe ju

# Beilage

# ju & 208. ber Renen Prenfifden Zeitung.

Sonnabenb, ben 8. September 1849.

## Amtliche Machrichten.

Rachbem 3d burd Reinen Erlas vom heutigen Tage ju bem von ben Gemeinden Breitenworbis, Sahnrobe, Reuftabt, Groß. Bodungen, Berringerobe, Efchenrobe, Limlingerobe und Radenrobe unternommenen dauffees nigerobe, Cichenrobe, Limlingerobe und Mackenrobe unternommenen chausees mäßigen Ausbau ber Straße zwischen Breitenwordis nach Rackenrobe in ihrer gesammten Ausbehnung Meine Genehmigung ertheilt habe, bestimmte Ich hierburch, das das Recht zur Erpopriation der für die Chaussee erforderlichen Grundstüde auf dieselbe Anwendung sinden soll. Zugleich will Ich den genannten Gemeinden das Recht zur Erhebung des Chaussegles nach dem jedesmal für Staatsstraßen bestehenden Tarif verleihen; auch sollen die dem Chausseglede Tarise vom 29. Februar 1840 angehängten Bestimmungen wegen der Chaussees Bolizeis Bergeben auf die Eingangs bestehnete Straße Anwendung sinden.

Der gegenwärtige Erlaß ist durch die Gese sommlung zur öfssentlichen Kenntniß zu bringen.

Sanssoul, den 13. August 1849.

(geg.) Friedrich Bilhelm. In ben Minifter far Ganbel, Gemerbe und öffentliche Arbeiten und an ben Sinang Dinifter.

Se. Dajeftat ber Ronig haben Allergnabigft geruht: Dem Regierungs Gecretair forn ju Marienwerber ben Charafter ale Rechnunge Rath ju verleihen.

3hre Ronigliche Sobeit Die Großbergogin, fo wie 3hre Sobeiten bie Bergogin Raedline und ber Bergog Georg von Redlen. burg. Strelis, find von Ludwigeluft bier angefommen.

Buftig-Minifterium. Der Rechte : Anwalt und Rotar Bobn, bieber ju Berefow, ift ale Rechte-Anwalt für ben Begirf bes Rreisgerichte gu Gorau und ale Retar

im Departement bes Appellationegerichte ju Franffurt nad Bforten ver-Der Rechts - Unwalt Bfeiffer ju Bforten jum Rechts - Unwalt für ben Begirt Des Rreisgerichts ju Becetow bestellt und zugleich jum Rotar im Departement bes Appellationsgerichts zu Berlin ernannt.

### Finang . Minifterium. Monate teberficht ber preußifden Bant,

|    | gemay 5. 90. bet Bant Dronung vom 5. Ottober 1840.                                                |             |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1) | Geprägtes Gelb und Barren 18,076,900 !                                                            | <b>ethl</b> |
| 2) | Raffen-Anweisungen und Darlehne Raffenscheine 4,433,500                                           |             |
| 3) | Bechfel . Beftanbe                                                                                |             |
|    | Lombard Beftanbe                                                                                  |             |
|    | Staats Bapiere, verschiebene Forberungen und Aftiva 13,176,400 Baffiva.                           |             |
| 6) | Banfnoten im Umlauf                                                                               |             |
| 7) | Depofiten: Rapitalien                                                                             | 8           |
| 8) | Darlehn bes Staats in Raffen Anweisungen (nach Ractgablung von 4,900,000 Rithle., efr. 5. 29. ber |             |
| 9) | Bant Ordnung vom 5. Ottober 1846) 1,100,000 Guthaben ber Staatstaffen, Inftitute und Brivats      |             |
| -, | Berfonen mit Ginfoluf bie Giro-Berfehre 2,933,600 Berlin, ben 31. August 1849.                    | 8           |
|    | Ronigl. preug. Saupt : Bant : Direttorium.                                                        |             |
|    | (geg.) von Lamprecht. Bitt. Reichenbach. Somibt.                                                  |             |
|    |                                                                                                   |             |

#### Minifterium für Banbel, Gewerbe und öffentliche Mrbeiten.

Be tannt mach ung.
Die Beforberung ber Reisenben aus Preugen nach Schweben vermittelft bes von Straljund jeden Sonntag und Donnerstag Rittags nach Dftabt abgehenben Boft: Dampfid ffes

"Gweneta Lejonett"
ift jest wieder insoweit nachgegeben worden, als vom 2. September b. 3. anbebenb, immer mit jeder britten gabrt Berfonen. Transport fatifinden barf. Die in Ditabt antommenben Berfonen muffen jeboch bafelbit gebn Lage Quarantaine halten. Die Anftalten hierzu find fur 30 Berfonen porbanden.

Berlin, ben 4. Geptember 1849. General Boft Amt.

Roniglide General . Lotterie . Direction. Bei ber beute beenbigten Siehung ber 2ten Rlaffe 100fter Ronigl. Rlaffen : Lotterie fiel ber Baupt , Bewinn von 10,000 Thir. auf Rr. 261; 1 Gewinn von 2000 Thir. auf Rr. 77,256; 1 Gewinn von 200 Thir. auf Rr. 35,128 und 2 Gewinne ju 100 Thir. fielen auf Rr. 65,732 und

Berlin, ben 6. September 1849.

Boligeiliche Belanntmadung. Die Obermaliftraße muß, wegen herftellung bes holypflaftere in ber Durchfahrt, zwifden bem Blate am Beughaufe und ber Rofenftraße, vom 10 b. DR. mahrend ber Dauer ber Arbeit fur Bagen und Retter gefpert merben.

Berlin, ben 4. September 1849. Ronigl. Boligei : Prafibium.

Dem technifden Direttor ber Rafbinen Fabrit von Albert Bewer u. Comp., Friedrich Reften ju Giberfelb, ift unter bem 1. September 1849 ein Batent

auf eine burd Beidnung und Befdreibung nadgewiefene, in ihrer gangen Bufammenfegung ale neu und eigenthumlich erfannte Eurbine, ohne Jemand in der Benuhung ber be-tannten Theile ju befchranten,

auf feche Jahre, von jenem Tage an gerechnet, und fur ben Umfang bes preußischen Staates ertheilt worben.

### Dentidland.

Berlin, 7. Sept. Beffen - Darmftabt ift nunmehr befinitio bem Dreifonige-Bunbnig beigetreten.

Bon ben in Bollnow befindlichen Mannichaften ber 2ten und 4ten Compagnie bes 20. Landwehr-Regiments baben am 25ften por. DR. 21 Unteroffigiere, 7 Spielleute, 269 Wehrmanner und 11 Trainfoldaten Die Baffen wieder erhalten. Roch unbewaffnet find 8 Unteroffigiere, 1 Spielmann und 51 Webrmanner geblieben. Diefe 60 Dann find bei ben megen militairifder Berbreden und Bergeben noch ichmebenben Unterfuchungen, beren Unjabl fich auf 20 belaufen foll, mehr ober weniger betbeiligt. Dieraus ergiebt fich, bag ber, ungegrundete Bormurfe gegen bie Unterfudungs-Commiffton enthaltenbe Artifel in ber Beilage gu Dr. 207. ber Ronigeberger Beitung, wonach es fich nur um Be-

eine rein politifche geworben fet, auf Unmabrbeit berubt. [Stadtverordneten=Berfammlung.] Auf Die bon ber Berfammlung an bne Staate-Minifterium bor einiger Beit gerichtete Betition, betreffend bie Brand. Enticabigungen ber am 18ten Dary vor. 3. auf Der Ronigl. Gifengiegerei flattgefundenen Brande, ift Die Antwort bes Minifteriums eingegangen, welche babin geht, bag bas Minifterium fich nicht veranlagt fuble, auf bie in ber Betition angegebenen Grunbe, Die Roften aus Staate-Fonbe gu bewilligen, einzugeben. Sammtliche in ber Betition angeführten Rechte. Grunde werden in bem Antwortichreiben wiberlegt, und

ftrafung zweier Unteroffiziere banbeln foll und bie Unterfuchung

Die Berfammlung beichloß beshalb, Die Gache fur erledigt gu erachten und fle ju ben Acten gu legen.

An ber Cholera erfranften bier bie jum 5. Mittage 4366, augegangen bon vorgeftern (5.) bis geftern (6.) Mittags 35, überhaupt 4401 Berfonen; Davon find genefen 1061, geftorben

2679, in Behandlung verblieben 661 Berfonen. - Das Ober - Tribunal leibet fo febr unter bem Drud ber Arbeite-Laft, baf es bei bem Juftig-Minifter Die Ginfepung eines fünften Genats (fur Die Eriminaljachen) mit feche Richtern und einem Borfigenben beantragt bat. Der rheinifche Reviftone. und Caffationebof fest inbeg feine Berien fort. Diefe bauern amtlich allerdings nur 2 Monate, Die Gefchafte find inbeg ftete nicht bebeutenb. Unter folden Umftanben liegt es ebenfo im Intereffe bes Staats, wie ber Ditglieder bes Caffationebofes, baf eine Bereinigung bes lettern mit bem Ober-Tribunal bermittelt wurbe. Dann murben jenem funften Genat - bem jegigen Caffations. bofe - fammtliche Gachen, in welchen es fich um rheinisches Recht handelt, besgleichen fammtliche Criminalfachen ju übermeifen fein. Bugleich mußte ben Rheinlandern bie Gemabr geleiftet werben, baf bie Ditglieber biefes Genate bes rheinifden Rechts und Berfahrens nicht nur theoretifch, fonbern auch praftifch funbig feien. Der Staat tann und muß verlangen, daß bie am

beften ausgestatteten Memter feine Sinecuren finb. 3ft nun aber Die Arbeit bes Caffationshofes fo gering, baf feine eigenen, in ber erften Rammer figenden Mitglieder barüber Rlage führen, fe ift Abbulfe bringent nothwenbig. (Sp. Big.)

Die Commiffton fur Die Agrarberbaltniffe in ber 2ten Rammer bat ibren Bericht über bie bezüglichen Regierungs - Borlogen jest vollenbet und fich im Befentlichen mit bem Inhalt berfelben

einverftanben erflart.

† † Ronigeberg, 4. September. (Lotales.) Fur bie beutfchen Bluchtlinge in ber Schweig find jest nabe an 100 Thaler jufammengefommen. — Der ehemalige Referenbarius Sconborfer, ber fruber einige Artifel unter bem Ramen Beinrich Fret in ber Bart. Beitung forieb, ift, nachbem er aus bem Juftiplenfte gefchieben, Rebatteur ber Reuen Ronigsberger Beitung geworben. - In biefen Togen ift ein banifches Schiff bier eingetommen, welches bie Leiche bes bei Marbuus gefallenen Lieutenant v. Barbeleben in einem ginnernen Sarge bergebracht bat. - Gente Bormittag trafen bier 400 und einige ber in Sachfen entlaffenen Behrmanner vom 1. Landwehrregimente ein. Go eben erfahre ich, baf ber Bartifulier Geiler gum Stabtrath gewählt ift.

Breslan, ben 5. September. In Reuborf (Commende) nahm ber Birth eines bort im Quartier verftorbenen Offigiers beffen Sachen (Doppelflinte, Bulverborn, Jaghtafche) in Befchlag, inbem er fich sans facon ale Erben einfeste. 3m Boligeigefangnif tann er ingwifden über feine Boreiligfeit nachbenten. In ben legten Tagen bee borigen Monate wurden in Bopelwis burd gewaltfamen Ginbruch eine Menge herrenfleiber geftoblen. Gin Brecheifen liegen bie Diebe ben Beftoblenen jum Anbenten gurud. - Gin Ginbruch, welcher am 27. v. DR. auf ben Beinteller (Regerberg Rr. 10) abgefeben war, wurde burch bas Grmachen eines Sausbewohners, ber bei Beiten Barm folug, bereis telt. — Bwei Diebe von Brofeffion wurden burd Boligeibeamte auf ber Albrechteftraße berhaftet, ale fle eben im Begriff waren, gefloblene Sachen in Sicherheit ju bringen. Gin abnitder Gaft, ber fich auf ber Rifolaiftraße einzubrangen fuchte, ward burd ein Dienstmadchen festgehalten. Ale ein Boltzeibeamter ibn revibirte, fand man bei tom Brecheifen, Rachichluffel und bergleichen faubere Berfgeuge. (Solef. B.)

Gorlis, ben 3. September. Geftern Abend 8 Uhr gab es auf unferm Babnhofe ein recht frobliches Leben! Ge tamen mit bem fachfifchen Buge eine Schaar bon 88 Turnerinnen von 20bau, wohin fle unter Unführung bes Turnlehrere und ber Lebrerinnen ber bobern Burgericule eine Turnfahrt gemacht hatten, jurud. In Bobau waren fle fruh mit einem abnlichen Buge von Bittau burch bie Lobauer Turnerinnen empfangen und auf ben Sarnplas geführt worben, wofelbft fle bis gegen 12 Uhr ihre Runfte gegeigt und bann bie Quartiere bezogen batten, welche Die 2bbauer ihnen mit Berpflegung freundlich angeboten. Gine Barthie auf bie Lobauer Berge und ba oben Tange und verfchiebene Spiele amufirten am Rachmittage nicht nur Die Rleinen, fonbern aud Großen. In vierzehn Tagen wird Gorlin Belegenheit haben, fic gegen lobau gu revangiren, benn bann werben bie 25bauer Turnerinnen beriber tommen, um mit ben unfern vereint auf ber Banbestrone ein gemeinschaftliches Weft ju begeben.

(Solef. B.) + Bien, ben 4. September. (Comorn; Organifation; ber Gof.) Roch immer erwarten wir vergebens bie Rumbe von ber lebergabe ber Beftung Comorn und mabrent bie Unterhandlungen fortbauern, wirb mit ber Befestigung von Bregburg und ber Schutt überhaupt teineswegs innegehalten. Bu bem Gernirungscorps ftogen fortmabrent neue Truppen und auch bie Generale Rubiger und Grabbe werben babin abgeben : Bontone, Belagerungsgerathe aller Art werben fortmabrend babin gefchafft.

Go eben erfahre ich aus febr bestimmter Quelle, baf bie Unterhandlungen mit Comorn abgebrochen und &. D. E. Cforich gum Gernirungecorpe abgegangen fei. Die Ungarn follen volle Amne-

### Senilleton.

Baris, Enbe Auguft 1849. Ber Baris vor 11/2 Jahren gefeben und jest wieber hinfommt, ertennt es in politifcher Begiebung faft nicht wieber. Iteberall fpringen ibm gwar bie Borte: Liberte, égalité, fraternité, ins Auge; fogar an fammtlichen Rirchen, fonft aber merft man von ber Republit menig. In ben Gitten, ber Lebenemeife, ben Gefinnungen ber Barifer ift feine Spur von ihr zu entbeden. Rur ein einzig Dal ift es uns vorgefommen, bag ein Garçon es fich ausbat, Citoyen gerufen gu merben; es mar aber auch gufällig ein alter Barrifabentampfer; fonft borten wir nirgende biefes Bort; fanben überall, Ratt republifanifchen Lafonismus, Die Courtoisie ber Messieurs et Mesdames. Die erfte Revolution brachte im rafchen Fortidreiten andere Sitten, Lebens. und Boflichfeiteformen, fle brachte einen großen Umfcwung in ben 3been und Wefinnungen, einen großen Umichwung in ben Bermogeneverhaltniffen, gange Rlaffen ber Befellicaft verarmten und wanderten aus; aber anbere Rlaffen, mit anderer Bilbung, anderer Gefinnung, murben reich, traten in ibre Stelle. Dichte von allem Diefem nach ber gegenwartigen Revolution! Es ift fo ziemlich in allen Berbaltniffen geblieben wie es war, nur ein glangenber bof ift geichmunden und hat aufgebort, ben bergichlag ber Circulation von Baris zu beleben. Richt einzelne privilegirte Stanbe, bie nicht mehr eriftiren, find ausgewandert, fondern nur die reichen Beute; bie Fremben , welche bas Gelb brachten, halten fich fern. Gine tiefe Berarmung bebrobt mit allen ihren furchtbaren Folgen bie Raffe bes Bolfes.

Bahrend bei uns in Deutschland bas Gefühl ber Berar-

mung und bee einbrechenben Glende fich auch vielfach fund thut. aber im Allgemeinen ftete ben Regierungen, ben Ariftofraten, ben Bureaufraten in Die Schube geichoben wird, Die überall ben berrlichen Rathichlagen ber republifanifden Bollfommener fein Bebor geben und nicht Folge leiften wollen, fagen bie Brangofen es gang offen, unfer Unglud ift bie Republit, find bie republifanifchen Brincipien. Bir bernahmen bieje Ausipruche, biefe Deinung bis in Die tiefften Schichten bes Bolfes berab. Sindwerfer, felbft Banbarbeiter, fprachen es unverbolen aus, ja felbft, mas noch mehr ift, junge Burichen von 18 bie 20 Jahren fpotteten und motirten fich offen uber Dieje Aufschriften: Liberte, égalité, fraternité, und nannten fle narrifche Traume. Aber, und Darin find Die Frangofen ben Deutschen in politischer Ginficht icon weit überlegen - Die Frangofen, felbft bie ber unteren Rlaffen, baben nicht blos ein Befuhl, welches Unglud fur bie focialen Buftanbe ihnen bie Republit gebracht bat, fonbern fle fennen baffelbe auch im Detail. Gang gewöhnliche Burger, Sandwerter, fagten une: Bir Burger bon Barie haben im Durchichnitt bie Galfte unferes Bermogens, wenigftens unfres Gintommens, verloren. Dan fcapte vor 2 Jahren ben Berth ber Baufer und Liegenichaften von Baris auf neun Dilliarden; bie Bertaufe zeigen, bag fle jest nicht bie Galfte werth finb; 40,000 Liegenschaften (Baufer, Garten se.) fteben jum Bertauf, aber nicht ein Behntel finbet Raufer, felbft nicht gur ben niebrigften Breifen! Bo folde Bahlenverhaltniffe, mogen fle auch nicht einmal vollig richtig fein, ine Bolfebewußtfein eingebrungen find und bie Grundlage bes Urtheils bilben, ba fann es nicht fehlen baß fle unter ben vorhandenen republifanifchen For-men auch balb einen Umfchwung ber Regierungeform berbei-

führen muffen. Bir ftellten auf einem Raffeebaufe einigen Frangofen, wobihabenben Burgern, wie es fdien, Die Frage: Benn euer Brafibent beute an ber Cholera fturbe (er batte eben einen leichten Anfall bavon) und über Racht fame Louis Bbilipp in ben Tuillerien an, murbet ihr ihn arretiren und gutllotiniren? - Richts weniger als bas, wir wurden ibm gujubeln und rubig bort fein Regiment wieber beginnen laffen, wo er aufgebort bat! nichts murbe uns leichter werben, als bie Borte an ben öffentlichen Gebauben: Republique française, ju lofden!

Bei folder Lage ber Dinge icheint es blos verwunderlich, baß bei biefen beigblutigen, rafc entichloffenen grangofen nicht wirflich an einem guten Tage Die Republit abgefchafft und Das Ronigthum wieder eingeführt wird. Es fceint bierbei aber mehr ein hinderniß bei ben Competenten gu fein. Fur ben Augenblid will Riemand in ben fauren Reichsapfel beigen. Dapoleon fühlt wohl recht gut, bag er ale Brafibent noch eine Beit lang eriftiren tann, mabrent feine Schultern viel ju fomach find, ben Raifermantel gu tragen. Er befigt in ber Armee nur geringe, bet ben Barifern gar feine Sympathieen; man haft ibn nicht, man liebt ihn nicht, man ift frob, bag man ihn hat, weil er im Moment bie Ordnung aufrecht erhalt. Als Raifer marbe er einen vortrefflichen Uebergang fur Deinrich V. bilben. Louis Bhilipp murbe eigentlich ben Barifern am beften conveniren, aber fle haben feinen Refpect vor ibm, er bat ihnen feinen boben Sinn, er hat feine Burbe, er ift Maes, nur fein achter Barf, er ift flug, mobiwollend, guter Sausvater, aber undurchbringlich intrigant, voll bynaftifcher Intereffen. Seine Sohne find gead. tet; ber ehrliche, gerabe, großmuthige Joinville geliebt. Louis Philipp und feine Familie mag fich nicht compromittiren; ftie fur alle Insurgenten ohne Ausnahme geforbert haben - was

Einstweilen murben bie Entwurfe uber bie Reorganisation bes Lanbes in ben Minifterien vollenbet und gur Rotificirung an bie Betbeiligten porbereitet. Die Centralifation, melde ben rothen &aben ber Conftituion vom 4. Marg bilbet, wird auch, mas bie eigentliche politifche Berfaffung bilbet, feftgehalten; und in ber Bermaltung foll biefelbe nach ben Umftanben burch llebergange angeftrebt werben. Die weite Berbreitung, welche biefe Anficht bes Minifteriums gefunden bat, zeigt fic aus bem außerordentlichen Ginmelden bie Bapiere nach Rundwerben berfelben, genommen

Der allefte Cobn bes Bicc-Ronige von Italien, Bring Leopolb,

überbrachte Gr. Dajeftat bie Schluffel von Benebig.

Der Bring Georg von Sachfen hat und mit bem geftrigen Abenbtrain wieber verlaffen und feinen Weg nach Dberberg eingefdlagen, Ge. Dajeftat ber Raifer fo wie beffen Bruber beglei. teten ben Bringen an ben Bahnhof. Der Raifer bat, wie ich bore, eine volltommene Reorganifation feines Sofftaates befoloffen, welche auch bemnachft in's Wert gefest werben burfte.

So eben wird bier ber burch fein Birten in Biffenfchaft und Runft febr befannte Ernft Freiherr von Feuchtereleben gur Erbe beftattet. Gine außerorbentliche Denge von Rotabilisaten in Runft und Biffenichaft haben fich verfammelt um bem Be-

grabniffe beigumobnen.

Die Cholera ift noch immer im gleichem Stabio und befonbere find es bie Borfiabte, wo fle jablreiche Opfer forbert; auch in bem nabegelegenen Babeart Baben mußte nun ein eigenes Cholerafpital errichtet werben und viele, welche bou ber Stadt babin flüchteten febren nun eben fo fonell wieber von ba

Bien, 4. Sept. (Bib.) Das fo eben ericienene proviforifche Gefen über Die Brufung ber Canbibaten bes Somnaftal-Lebramtes gerfallt in zweiundzwanzig Baragraphen. Die Anftellungs. fabigleit Derjenigen, welche fich um bie Stelle eines orbentlichen Emmaftal-Lebrere bemerben wollen, wird fortan burch eine Brufung ermittelt, ju beren Abhaltung bas Minifterium bes Unterrichte Brufunge-Commiffionen in vericbiebenen Gtabten bes Reides ernennt.

- 33. Dajeftaten ber Raifer Ferbinand und bie Raiferin Raria Anna geruhten, bem Sellachich - Invaliben - Sond 500 fl.

GR. zu Schenfen.

Bor feiner Abreife nach Trieft ftattete Ge. R. Sob. Bring Don Carlos Ihrer R. G. ber Brau Bergogin von Angouleme in Froheborf einen Befuch ab.

Begen ber in Boenien ausgebrochenen Unruhen ift bie Musfubr bon Baffen, Blet und anderem Rriegematerial von Groatien

borthin unterfagt worben.

Das zweite Referve-Corps, welches jur Belagerung von Benebig bermenbet murbe, ift nun nach bem Balle ber ftolgen Dogenftabt aufgeloft worben. Elf Bqiaillone tommen ale Befapung nad Benedig, wo G. b. G. v. Borcgfomety Civil- und Militair-Couverneur ift. Die anberen Truppen werben unter Die verfchiebenen Corpe vertheilt.

Bien, 4. September. Die heutige "Biener Beitung" theilt bie Ergebniffe ber finangiellen Bebahrung im Monat April mit. Denfelben gufolge betrug bie Befammtfumme ber Ginnahmen 7,026,356 fl. - Die Ausgaben bingegen betrugen 14,934,174 fl.

Aus bem nordlichen Ungarn wird bem "Defterr. Corr." gefdrieben : "Die Ruffen find bon Gfole ber operirend gegen Muntacy porgedrungen. Die Befapung Diefer Feftung, etwa aus 800 Infurgenten beftebend, bat fich noch nicht ergeben, fonbern um furge Brift gebeten und erflart, fich ergeben gu wollen, fobald fe Gemigheit von ber Unterwerfung Gorgen's habe. Die Bege gegen Duntacy, auf welchen bas ruffifche Armeecorps porrudt, murben ausgebeffert, und bie Berbindungen mit Gup fortmahrend unterhalten. Uebrigens find in ber Umgegend von Duntag feine Infurgenten mehr ju feben.

Bien, am 5. September. [Rabesty. Ungarn. Der Raifer.] Bon Ungarn fommen une gang unerwartete Radprichten ju. Romorn bat die Offenfive gegen bas Cernirungecorps ergriffen, Beterwarbein bat biefelbe Unterwerfungsbebingung, wie Romorn geftellt, welche naturlich auch ihm gegenüber verworfen wurde und auch St. Thomas, welches fo oft in ben Rriegen

er fahlt, baf ihm jebes Brineip wie jebe mabre Dacht in Frant.

reich fehlt, und traut ber mettermenbifchen Daffe nicht; gr giebt

ed bor, abzumarten, ba bei ber Rinberlofigfeit Beinrich V. Die

rere Bruden gefchlagen werben, um feinen Gingug vorzubereiten.

3m Gangen ift er icon jest ber Dann bes Bolfes; er fullt bie Bhantafle, benn er ift eine unbefannte Große. Aber erft,

wenn jebe andere Meinung fich abgenust bit, wenn bas gange Bolf ibn ruft, tann er zugleich ale Dieu-donne, getragen vom

Begenwartig fcmanten bie Deinungen alle 14 Tage über bie Berufung Gines biefer Competenten; nur barin ift man, wie ge-

fagt, einig, baf man bie politifche Republif nicht mihr will, aber

man muß fle noch halten, bes Brincips ber Ordnung und ber

Die Gocialiften find fur ben Augenblid vollig aus bem

Legitimitateprincipe auftreten.

Siderheit halben -

beinrich V. zaubert, und mit Recht. Ge muffen noch meh-

legisime Rachfolge feiner Linie in nicht ju großer Berne fieht.

gegen bie Infurgenten genannt wurde, ift von benfelben neuerbings verschangt worben und biefelben haben bort eine fefte Stellung eingenommen. Trop alle bem ift ber Baron Baynau heute in Bien angefommen, auch ber Baron Sellachich ift in Schonbrunn ang langt. Die Stadt Bien bat befchloffen ben beiben Belben bat Burgerrecht im Chrendiplome ju überreichen. Bon Baron Sannau verfidert man getadrweife, baf berfelbe um bie Embebung von feinem Boften und um Berfepung nach Italien gebeten babe. Doch bebarf bies noch febr ber Beftatigung.

Die Borgange in Dailand, am Geburtefefte bee Raifers follen auf ben &. DR. Rabesty febr verftimmend gewirft haben und man fprach bavon, bag berfelbe es vermeiben wolle nach Wien zu fommen. Doch burfte ber Entschluß beffelben burch ein Banbbillet bes Raifers geanbert worben fein, worin bie Dajeftat ben greifen Belben felbft nach Bien entbietet. Die Reife bes Raifers nach Cilly wird in Begleitung bes Miniftere Brud und eines gabireiden Sofftaates ftattfinden. Der Raifer wird fich vorerft bann nach Trieft begeben, mo er, wie man fagt mit bem Bapfte Bius IX. und bem Ronige von Reapel fowie bem Rronpringen von Tostana zusammentreffen wirb. Auch glaubt man, baß ber &. M. Rabepfy feinen Raifer bort empfangen werbe. Der Raifer wird von Trieft bie gangen fublichen Provingen bereifen und ber &. D. fich nach Benebig wenben. Die Undantbarfeit ber Dailanber, welche am Tage ber Amneftieverleibung fich fo gemein benommen, bat ibm ben Aufenthalt in Mailand verleibet. Bon einer fleinen Unpaglichfeit, welche ibn betroffen, ift ber &. D. volltommen wieber bergeftellt. Der Baron Deg, gufunftiger Rriegeminifter, befindet fich noch immer im Gefolge bes &. DR. Rabesty.

Bien, 5. September. (Blobb.) 3bre fatferl. Sobeit bie burchlauchtigfte Frau Erzherzogin Sophle ift am 3. in Salzburg eingetroffen, mo fle im faiferl. Refibeng. Bebaube abflieg.

- 5. Geptember. Den amtlichen Ausweisen gufolge betrug mahrend bes erften Gemeftere bes Bermaltungejahres 1849 (vom 1. Movember 1848 bie Ende April 1849) Die Finangeinnahme 45,074,242 fl. - Bon biefen entfallen auf bie birecten Steuern 13,068,686 fl., bie indirecten Abgaben 27,305,198 fl., anbere Ginnahmen 4 700,358 fl. Die Ausgaben bagegen betrugen 90,991,473 fl.

- 5. September. Die "Auftria" bemerft bei Belegenheit bes Blanes jur Erbauung einer Gifenbabn von Dunden über Rojenheim nach Salgburg burch Brivatmittel, baf bem Bernebmen nach bie burch Umftanbe unterbrochenen Berhandlungen ber f. t. bfterreichischen mit ber t. bairifchen Regierung megen Anfnupfung ber bfterreichifden Weftbabn an Die bairifche Gifenbabnlinie por Rurgem wieder aufgenommen morben finb.

- Dit bem 30. August haben wieder Die regelmäßigen Sabrten ber Donaudampfboote von Befth abmarts bis Effegg be-

Die neueften Briefe aus Brag beftatigen bie fruberen Mittheilungen über bie gunftigen Ergebniffe ber biesiabrigen Ernte in Bohmen. Dies gilt hauptfachlich von ben mittleren Bebirgegegenden; auf bem flachen ganbe haben gwar bie Sommerfaaten burch bie vorherrichende Durre gelitten; im Allgemeinen ift aber bas Ernte-Refultat als ein gunftiges angufeben.

Ginen großen Aufichwung verspricht in Bobmen nebft ber immer mehr junehmenden Rubenguder - Erzeugung nunmehr auch Die Starte - und Sprup . Fabrifation ju nehmen. Aufgemuntert burch ben reichlichen Ertrag und bie nieberen Breife ber Rartoffeln im verfloffenen Jahre, fourben im Laufe Diejes Jahres in ben fuboftlichen Wegenben Bobmene mehrere Giarte- und Sprup. fabrifen errichtet.

Bien, 5. Sept. (B. 3.) Dan berichtet une aus Belgrab vom 25. August: Bas wir bier über Bem's und Dembinefp's Saltung in ben ereignigvollen Tagen ber lepten Beit boren, beutet barauf bin, baf fie, weit entfernt, Borgen nachzuahmen, lange gur bergweifelten Begenwehr entichloffen maren. Gie batten, bas Corpe Guyon mitbegriffen, noch 60,000 Dann gur Diepofition. Die Blucht Roffuth's mit Bathpany, Desgaros, Szemere nach ber Turfifden Grange feste jeboch biefe Subrer in folde Befturgung, baß fle ben Wedanten an Biderftand raich aufgaben.

Die Bolnifche und Stalienifche Legion unter Bofowett und Benisty bat bereite auf Gerbiichem Boben, nach Ablegung ber Baffen, freien Durchjug erhalten und bewegt fich von Feiftam gegen Bibbin.

Roffuth fammt Genoffen fand feine Aufnahme bei bem Baicha

ris erobern; fle fublen fich mobl organifirt und bisciplinirt; fle wiffen, daß fle in Baris 80,000 Genoffen finden, die fich fur ben Augenblid gurudhalten und verfteden muffen , bie aber im rechten Moment ju Bielem fabig find, ba fie nur ju geminnen, nichts zu verlieren haben. Db fie Boffnung auf Erfolg haben, wer weiß? alle Beftgenben fteben ihnen in Diefem Mugenblid entgegen. Aber wie bold manbeln fic Die Deinungen! Die nur Benig Befigenben riefiren und folgen Dem Buge in ber hoffnung zu erwerben. Das moralifche Brincip bes Eigenthums ift in Frankreich zu tief untergraben. Der materialiftifche Egoismus erfennt bas Gigentbum bes Rachbarn nicht ale ein Recht, fonbern ale einen Bufall an. Beber liegt auf ben Raub wie bas wilbe Thier. Der Beffy ift ber Breis ber Dacht und ber Starfe.

Alle Prophezeiungen wie alle politifche Berechnungen haben une in ben legten Jahren im Stiche gelaffen. Db bie buftern Uhnungen, welche wir eben über eine auch jest noch mögliche fociale Revolution in Franfreich aussprachen, in Erfüllung geben, ob in naber Bufunft, ob vielleicht erft bei ber nachften Generation? Riemand barf baruber eine bestimmte Deinung außern. Boblgefinnte Leute bier fagten und etwa Folgenbes: "Franfreich gebt ben Beg ber Anarchie nicht ferner, es ift burch Die Begenfape gur Erfenntnif gefommen, Der Rern bee Bolfe ift tros ber icheinbaren Demoralifirung boch tuchtig und tief driftlich (!). Das alte Sprichwort, bag Gott ein gutes Leben in Franfreich babe, ift bennoch eine Babrbeit. Doge bie Dehrheit ber Danner, welche im außern Leben bervortreten, fcmaben, gottlos und freigeifterifc renommiren, mogen fle fich ber außerlichen Unertennung ber Religion enthalten, in Allen fledt boch noch ein

von Aba Raleft, unterhalb Orfova, und feste mit einer febr mobiausgerufteten Barte, welche ungefahr 40 Dann faßte, Donaughmarte feine Blucht fort. Die Barte führte big Turfifche Flagge, Beterwardein, wo ein Danifder Diffgier, Ramens Solland, befehligt, bat eine Deputation nach Temeevar abgefandt, um fic von ber Bahrheit ber Radrichten über Roffuth's Blucht se. ac. gu überzeugen. Die Deputation ift gurud, und man erwartet

fundlich Die Uebergabe ber Beftung. Britun, 3. September. Wegen ber vollendeten Beflegung ber ungarijden und italienifchen Revolution murbe geftern auf bem Grercierplage eine Felbmeffe abgehalten, nach melder ber Rano. nendonner von ber Unbobe bes Spielberge und Die Salven unferer Garnifon bie freudige Beranloffung gu biefem Befte per-

München, ben 2. September. (R. C.) Ge haben unter ben anmefenben Abgeorbneten bereits beute Befprechungen über bie Ginberufung ber verhafteten Abgeordneten flattgefunden. Minifter von b. Pforbten foll feit mehreren Tagen unausgefest an einer umfaffenden, die beutiche Berfaffunge ., refp. Richtverfaffunge-Angelegenheit betreffenden Borlage arbeiten, in welcher bas Berfahren bes Minifteriums bargelegt wird und bie ben Rammern ichon in einer ihrer erften Gigungen vorgelegt werben foll. 218 Tag ber feierlichen Eröffnung bes Landtages ift vorläufig ber Donnerftag ber 6. b. Det beftimmt. .-- Beute ift vom Rriegemifterium an alle Abtheilungetommanbo's bie Beifung ergangen, bag bie hiefige, gegenwartig aus circa 8000 Mann beftebenbe Barnifon au 5000 Dann einschließlich bes in Furftenfelbbrud liegenben Bataillons zu reduziren ift. Demnach finden die nothigen Beurlaubungen noch beute ftatt. - Den Reichefommiffar herrn v. Bally hat feine politifche Runbreife geftern Mittage widerholt bierber geführt.

Burgburg, ben 3. September. Beftern Racht 10 Uhr fam ber Ergbergog Reichebermefer bier an, übernachtete im Rronpringen bon Baiern und feste beute frub feine Reife nach Frantfurt weiter fort. Gine aus bem Gerrn Braffbenten unferes Rreifes, ben beiben 66. Regierunge - Direftoren, bem Stabtfommanbanten und bem Stadtfommmiffar beftebenbe Deputation begrupte benfelben bei feiner Anfunft und bei feiner Abreife. (N. Wib. 3.)

Stuttgart, 1. Sept. (R. 3.) An ben Greeffen in Rartingen bat fic, wie man jest vernimmt, bie Burgermehr ale folde in fo fcandalofer Beife betheiligt, bay bie Staate-Regierung fic genothigt fab, beren Entwaffnung anguordnen, welche auch ichon burch bas von bier babin abgegangene Militair vollzogen ift. Die nachfte Beranlaffung ju biefem Borfall war bie Beimtebr eines von bem Afperg entlaffenen Demofraten, welchem bie Burgerwehr jener Stadt, unter ben Baffen, am Abend feiner Radtebr eine Serenabe brachte. Rachbem man fich bierbei, mobl auch fcon vorber, im Birthebaufe erhipt hatte, jog man ver bas Saus bes ehemaligen Reichstags-Abgeordneten Rumtin, welcher fid burch feine anti-bemofratifchen Grunbfage ben Baf ber bortigen Bewohner zugezogen bat, und marf an bemfelben alle Benfter ein. Dan fpricht fogar von Bermunbungen feiner Frau und eines feiner Rinder burch Steinwurfe. Diermit mar aber bem Born ber Burgerwehr und ihres Unhanges noch nicht Genuge geleiftet. Gin Gafthof, in welchem man Rumfin an tenem Abend glaubte, erlitt eine abnliche Bermuftung, und ber jum 3med ber Bieberherftellung ber Debnung berbeigeeilte Amte- Mesuar murbe fogar bon ber mit bem Schute ber Berion und Des Gigenthums betrauten Burgermehr ibatlich niffanbelt. Die Baupt-Rabelefubrer Diefes Scantale find verhaftet.

Stuttgart, 2. Cept. Die heutige "Burtemberger Beitung" bringt eine febr lange Ertlarung orn. &. Romere uber feine Stellung gur beutichen Frage. Er halt barin an Defterreich, meldes Deutschland nicht aufgeben, bem es bas Bugeftanbnig eines Burftenhauses, einer wechselnden Oberhauptschaft ze. recht wohl zum Opfer bringen tonne. Gubbeutichland befondere ift, feiner Unficht nach, auch burch feine materiellen Intereffen vorzugeweife an Defterreich gewiesen. Der preugische Berfaffunge . Entwurf halte fogat bie Unterichiebe bes boben und niebern Abels feft, welche Stanbet-Ungleichheit in Burtemberg zum Glud endlich übermunden fei. Dennoch erflart er, bie Bahl Burtemberge merbe feine partifulariftifche fein; nur fei ein Bergug berfelben baburch bringenb gebo-Ben, bag Defterreich erft jest, nach ber Beffegung Ungarns, in ben Vall gefest fei, fich uber fein Berhaltniß zu Deutschland endgultig

guter Rern ber Religion, im Unglud und auf bem Tobtenbette verfcmaht Reiner von ihnen die Eröftungen ber Religion, bann ermachen Die Lehren und Bebete aus ber Rindergeit, Die ihnen Die Mutter gelehrt. Die Dacht ber Religion beruht in Frankreich auf ben Beibern. Geben Gie in unfere Rirden, Gie feben fle ftete gefüllt bom meiblichen Gefdlechte aus allen Rlaffen und allen Altern. Geben Gie bie tiefe Inbiunft bes Webetes bei Allen, feben Gie bie ungabligen Benoffenschaften gur Rrantenpflege, jum Unterricht; wie fich bie ebelften jungen Dlabchen aus allen Schichten bee Bolfee bagu brangen, mehr ale bas Beburfniß forbert, fo bag nur foft bie ausgezeichneiften aufgenommen werben fonnen. Und welche Dacht bie Beiber überhaupt, aber porzugemeife in Frankreich, über bie Danner uben, mer tann bavor bas Muge verichliegen! - Geben Gie ferner unfere Beiftlichfeit! Rann man eine in Guropa mit ihr bergleichen? Greng flulich, mohlwollend, ju jeber Aufopferung fabig, mohl bieeiplinirt, bat im Grunde Diemand mehr Dacht und Ginfluß auf bas Bolt als fie. Die fran öffiche Beiftlichfeit fteht ber beutichen an 2Biffenichaft nach, aber fle ift ju ihrem Stande erzogen, es gilt bei ihr ber Grundfat, Erziehung und Dieciplin febe bober als Biffenfchaft. - Geben Gie unfere Schulen und Erziehungean. falten, Alles ift in ben Banben b.r Beiftlichfeit."

Db biefe geaußerten Unfichten mobibenfenber Frangofen vollig mahr und nicht etwa zu rofenroib find, wir vermogen es nicht ju enticheiben. Bahlen, auf Wahrheit gegrundet, vermogen wir nicht ju geben. Wir borten aber von einer anbern Geite auch behaupten, bag ein Theil bee niebern Rlerus, wenn auch fein großer, boch ein febr energifcher, bem Rommunismus bulbige und daß ein großer Theil aller Schullebrer, wie bei uns, burd und

burch rabital fet.

Ra 1. Sep Dochen Ra mieber: Der theiligte gleichzei in Lubr

famine

Meinun

murben ten. I anreiher bas jen ben flu Girubef er in's ber bief Mannh entlaffer Graffnu Des 'Mi Staatea gen Bei einflimn Polljug Boche TR.

Sofe, ein, um ibm bie Bauerm bler ale morben. Fra mogen (

fonigebi

ben, n

Berlin

gens 4

meifter,

Sein 2

miffon lauten ' Fra conflitui weit vo faffung nifation alle Mu Sabres flaatliche Da

> land fai bier an hofft, b ibrem & riiden ; Schloffe mårdige Balfone Got

> > borefi i

Minifter Grunde befannt. ber borj mahrent bienft gu Urlaub Mus ift meifte und hat gen ift gen im beit in

> Bohnen, einer üb bier im Degenber Der Bu berjenige nach ben marten ! ber lebe allenthal im vorig len fcor Es bleib ernte, bie

gen weit

Stanbe ( febr viel preußifch Beit gun ftellt fich in Preu Seiten b thaer feb

Dan

Belbe gefchlagen; ihre Doctrinen find in Baris nicht mehr an ber Robe, und beshalb fur ben Augenblid b, rchaus ohnmachtig. Aber fe haben ihr Spiel nicht aufgegeben; ihre Buhrer haben fich in bie Departementalftabte vertheilt, ftete in ber genauften Berbindung unter einander und mit bem Comiteebirecteur in Ba-ris verbleibend, mas bei ber Leichtigfeit ber Communifationsmittel Gifenbahnen sc. fo febr ermöglicht wirb. Gie regen überall ben Barticularismus, ben baf ber Stabte und bes lanbes gegen bas befrotifc berrichenbe Baris auf. Gie hoffen eine Revolution Des Landes gegen Paris organifiren ju fonnen; fle mollen Pa-

ber Renfch versuche bie Gotter nicht!"

auszufprechen. Gingangs ift ausbrudlich ermabnt, bag bas Gefamint - Dinifferium Wirtemberge in ber bentichen grage einer Meinung fei.

Rarlernhe, 1. Sept. (D. 3.) Das Meginungeblatt vom 1. Sept. verlangert Rriegeguftand und Standrecht auf weitere 4,

Raftatt, 3. Gept. Beute mar nach einwochen licher Baufe

wieder bas erfte Standgericht.

Der Angellagte Jambb war Schreiner in Mannheim, und be-theiligte fich an ben bortigen Greeffen im April 1848, mobet, faft gleichzeitig mit bem Beiterichen Aufftanb, Die bairifchen Truppen in Ludwigehafen von ber Rheinbrude in Dannheim befchoffen murben und einigen Berluft an Tobten und Bermundeten erlitten. Damale führte Jacobi eine Abtheilung gur Burgewehr fich anreihenter Arbeiterhaufen an Die Rheinbrude und feuerte auf bas jenfeitige Ufer. In Bolge biefer Theilnahme an ben Unruben flüchtete er von Dannheim und erfchien erft mieber beim Strubefden Aufftand im Berbft. Sier gefangen genommen, marb er in's Buchthaus nach Bruchfal gebracht, von wo er furg por ber bicejabrigen Revolution gegen bas Gelobnig, fich rubig in Dannbeim verhalten und fich nicht von ba entfernen ju wollen, entlaffen maid. Er tam gerade recht in Daunheim an, um bei Graffnung ber Revolution thatig mitguwirfen. Er murbe Chef Des Arbeiterbataillone. Dach einer furgen Ermabnung bes Staateanwaltes an tae Standgericht und nach einer halbftunbigen Berathung bes Gerichte verlas ber Brafibent beffelben bas einftimmige Lobesutheil über Jacobi welches morgen frub gum Bolljug fommen wird. Es werben, wie wir boren, in biefer Boche noch 3 ftantgerichtliche Berbanblungen flottfinden.

Mannheim, 3. Gept. (D. B. 3.) Um 1. b. DR., Dorgens 4 Ubr, verfchied babier ber fonigt baberifche Oberftmachtmeifter, Graf Rarl von Lurbourg, im Alter von 69 3abren. Bein Bruber, ber f. bapertiche Befanbte am t. f. ofterreichischen Sofe, Graf Friedrich von Burbourg, traf noch gelitg genug bier ein, um ten legten Augenbliden bes Sterbenben beigumobnen und

ibm bie Mugen qu fchliegen.

- 3n Altenburg find am 31. August ber Raufmann Bauermeifter und ber Stadtverordnete und Buchbinbermeifter Gabler ale betheiligt bei ben Greigniffen im Daf in Gaft gezogen morben.

Frantfurt, 2. Cept. Huch unfer Genat bat fich jest bemogen gefunden, einen ernften Schritt far ben Bettritt jum Dreifonigebundniffe gu thun. Es ift eine Commiffon ernannt morben, welche bie Buftructionen fur einen Bevollmachtigten nach Berlin entwerfen foll. Aus ber Bujammenfegung Diefer Commiffen barf man baraus ichliegen, bag bie Erflarung gunftig lauten wirb.

Frantfurt, ben 4. September. Der Berfaffungeausichuf ber conflituirenden Berfammlung bee Freiftaate bat feine Arbeiten fo weit vorbereitet, baf mit Rachftem Die zweite Lejung ber Berfaffung wird beginnen tonnen. Much bas Gemein: e. und Drganifationegefet befindet fich im letten Stadium, und es ift alfo alle Ausficht vorhanden, bag jedenfalls nach im taufe biefes Sabres Die Enticheibung über Die befinitive Geftaltung unferer flaatliden Buftanbe erfolgt. (D. 3.)

Darmftadt, ben 2. September. Die Ronigin von Griechenland tam beute gum Bejuche am grofferzoglichen Gofe bon Ems bier an und flieg im großberzoglichen Reftvengieloffe ab. Dan bofft, baf bie Ronigin einige Tage hier verweiten werte. Bon ihrem Befolge erregten icon beute Morgen Leute in bem males rifden griechifden Rationalcoftume bier Mufmertjamfeit. - 3m Schloffe fab man ben Tag über ein rubriges Leben, Alles jum murbigen Empfange ber Ronigin vorzubereiten und Bimmer und Balfone mit Blumen und Pflangen freundlich ju fdmuden.

Gotha, 2. Cept. (D. A. 3.) Der Rammerbirector v. Sypmboreti ift feiner bieberigen gunctionen bei bem bergogl. Staate. Ministerium enthoben und auf Bartegeld gefest worben. Die Grunde biefer unerwarteten Dafregel find noch nicht genugenb befannt. Much ber Staatsminifter v. Stein, ber bie Beuerprobe ber vorjahrigen Dargtage gludlich beftanben hat und fich fortmabrent eines gerechten Bertrauene erfreut, foll unfern Staate. bienft zu quittiren beabsichtigen und bereite auf unbestimmte Beit Urlaub erhalten haben.

Mus bem Sannoverichen, bom 4. September. Die Grnte ift meiftentheile, mit Ausnahme ber nordlichen Wegenden, beendigt und bat im Bangen ein febr befriedigenbes Refultat gegeben. Roggen ift allenthalben gut gerathen und giebt reichlichen Ertrag; Bei= gen im Durchichnitt gut; bie an einigen Orten fich zeigenbe Rrant. beit in ben Mebren ift binter ben baburch entftanbenen Befurchtungen weit zurudgeblieben. Das Commerforn: Gerfte, Bafer unb Bobnen, giebt im fublichen Theile unferes Panbes, bis ungefahr gu einer über Uelgen gezogenen Linie, nur einen Mittelertrag, weil bier im Borfommer ber Regen fparfam mar; iff ben nordlichen Begenben find bagegen auch biefe Rornarten vorzuglich gut gerathen. Der Buchweigen murbe meiftentheile burch Groft gerftort; boch ift berjenige, ber bavon verschont geblieben, febr gut, und felbft ber nach bem Grofte neubestellte giebt mitunter noch mehr als man erwarten fonnte. Ben allenthalben reichlich: in ben Elbmarichen ift ber leberfluß ohne Breis. Die Rartoffel-Rrantheit ift zwar meift allenthalben gu fpuren, jeboch bei Weitem nicht fo gerftorenb, ale im vorigen Jahre, weil bie Rartoffeln in ber Muebilbung ber Rnollen ichon weit vorgeschritten waren, ale bie Rrantheit fich einftellte. Es bleibt nach Abgug ber franfen Knollen noch immer eine Dittelernte, die nach Berichiebenheit ber Gegenben gut und febr gut ift.

Sannover, ben 2. Ceptember. Die Bufammenberufung ber Stanbe auf ben 15ten b. D., von ber man bier fprach, bat nicht febr viel Bahricheinlichfeit; man wird bie Enticheidung ber zweiten preupifchen Rammer abwarten; man wirb gogern, um Defterreich Beit jum Sprechen und Banbeln ju geben, benn immer beutlicher ftellt fid, bie Abneigung ber boberen Regionen gegen bas Mufgebn in Breugen beraus. Dit bem Musfall ber Bablen ift man bon Seiten ber Minifteriellen febr gufrieben, namentlich meil bie Gothaer febr fcmach vertreten find und bie hoffnung ber "Deutschen

Reitung", baf bie Stanbe bie Regierung gwingen follen, bei bem Dreifonigsentwurfe ju beharren, ift eine eitle. (B. 3.)

Brate, ben 3. September. Der Drobod, welcher bier für bie Rriegebampffregatte "Ergbergog Johann"gebaut mirb, nimmt einen rafchen Fortgang und wird biefelbe in 8 bis 14 Tagen aufnehmen tonnen. — Ein Boot von bem "Barbaroffa" foling geftern beim Segeln um und fanden babei vier Dann in ben Bellen ihren Tob.

Brate, 3. September. (Bef. Big.) Die Ablehnung bes Beitritte gu bem Dreifonigebund burch unfere Stanbe bat unter ben Ginwohnern bes hiefigen Plages, fo wie unter benen ber gangen Beferfufte, welche Sanbel und Schifffahrt treiben, große Beforgnif erregt. Auch ein großer Theil ber Banbleute in ber biefigen Broving ift mit bem Befchluffe unferer Stanbe nicht einverftanben, ba namenilich Breugen, auch Gachien und Bannover, Die Baupt-Abfanquellen feines Bucht- und fetten Biebes bilben, und ihnen baber ein gutes Ginvernehmen mit biefen Staaten von gro-Ber Bichtigfeit gu fein icheint.

Samburg, 4. Geptbr. In ber geftern abgehaltenen Berfammlung bee Collegiume ber Scheziger legte ber Genat ein Bejes, betreffend bie Beidranfung ber Bereine, gur Begutachtung vor. Der Entwurf verbietet ganglich bie Abhaltung von Berfammlungen unter freiem Simmel und bie Bereine von Burgerwehrmitgliedern, verpflichtet jeden politifchen Clubb, feine Statuten ber Bolizeibeborbe vorzulegen und feine Berfammlungen zweimal 24 Stunden vor beren Abbaltung berfelben Beborbe gur Renntnif ju bringen u. f. m. - Das Collegium trat bem Entwurfe mit großer Dajoritat bei und wird berielbe bemnachit ber

Burgerichaft gur Genehmigung unterftellt werben. (R. B. 3.) Blensburg, 2. September. Bier ift folgenbes Gircular erichienen: "Da eine langere Beit bingeben wird, bie bie im Urt. XII. ber Convention vom 10. Juli b. 3. vorbehaltene Berftanbigung über bie Interimeflagge ber ichlesmigiden Banbeleichiffe erfolgen tann, verfügt ble Lanbed-Bermaliung jur Befeltigung ber Die Dieffeitige Schifffahrt bemmenden Umftante unter namentlicher Mufbebung bet Berfugung vom 14. Juli 1848, betreffent bab ben foleswig-holfteinischen Schiffen einzubrennende Beichen fammt ber fpateren biermit in Berbindung ftebenben Berfügung wie folgt: 1) Das ben Schiffen eingebrannte foleemig - holftetnifche Bappen ift auszuhauen und ftatt beffen bie Ronigf. Ramene. Chiffre, in Gemagheit bee Batente vom 27. Januar 1848 eingubrennen. 2) Die Danebrogeflagge barf ale Schiffeflagge geführt merben. 3) In ben Schiffspapleren, in welchen bas fcbletwig-holfteinische Bappen fich abgebrudt findet, ift bie erforberliche amtliche Bemertung über Die Beranberung bes Stempels bingujufugen. Bleneburg, ben 30. Auguft 1849. Die ganbee-Bermaliung fur bas Bergogthum Schleewig. Tillifch. Gulenburg." (Riel. Corr : Bl.)

Berlin, 7. September. (Fertfegung und Echlug ber Berhandlungen ber 2ten Rammer vom 6. b.)

Abg. Reichenfperger: Deine Aufgabe ift fdmerer ale bie bes ers ften Rebnere, ba ich nicht blos gegen bie Motive ber Commiffion fprechen muß, sonbern auch gegen ihre Antrage. 3ch theile bie Begefterung, bie ben herrn Berichterftatter fur bie beutiche Cache erfullt, allein ich fann f.inesweges bie Mittel und Bege billigen, bie Die Commiffion vorfcblagt, um ju bem großen Biele ju erlangen. Das Berbaltniß ber Frantfurter Berfammlung und bas von ihr gefdaffene Berfaffungewert ift von jwei verschiedenen Standpunften aufgefaßt worben; von ber einen Seite wurde ber Berfammlung ber conflituirenbe Character jugefproden. von ber andes beren wurde bie Bultigfeit ihrer Gutichluffe von ber Buftimmung ber Ginjelftaaten abhangig gemacht. Diefer lestere Standpuntt theilte fic wieder in zwei andere, namlich ob biefe Buftimmung von ben Regierungen allein, ober ob fie auch von beren Rammern ertheilt werben muffe. Die Umftanbe haben fich feitbem veranbert. Die Franffurter Berfammlung ift in ihr Chaos jurudgegangen, Die Revolution ift beflegt , bas Bringip Der Bereinbarung ift ale allein gultig anerfannt. - Der beutide Bunbesfinat follte auf bem alten Rechteboben gegrundet werben. Diesem Pringip ift die Regierung aber nicht treu geblieben. Man hat ben alten Bund gerriffen in
bemfelben Augenblide, ale es notbig war, bie Bundesacte aufrecht zu erhalten. Rach ber Wiener Bundesacte foll allen beutihen Staaten volle Gelbitftanbigfeit mit gleichen Bertragerechten jugeftanben werben. Rad bem Untwurfe bee Dreitenigebunbes ift ben einzelnen Staaten Die Gelbft: ftanbigfeit nad Aufen genommen. Der Rechteboben, Die Beiligfeit ber Bertrage ift baturch gebrochen. Rommt ber Dreifonigebunt gur Ausfuh-rung, fo wird man jenfeite feiner Linie feine Deutsche mehr haben, fondern nur Defterreicher, Baiern, Buttemberger. Die Circular Role bom 26ften gebruar beuter Die faliche Stellung offen an, Die Breugen jest eingenommen. Das ift nicht bie Sprache eines fic fatt fühlenben Staates. Preus gene Große beruht auf Deutschlands Ctarte. - Ueber bas Ausscheiben pens Grope beruht auf Deutschlands Starte. — Ueber bas Ausscheiben Defterreichs troftet man fic, wie es mir scheint, etwas alljuleicht. Meine herren, die Anarchie von Berlin wurde querft in Wien bestegt. Ein viels geprüfter preußischer König, der mehr als einer die Zerriff nheit Deutschlands schwerzlich empsunden hat, binterließ seinem Schwe die Worte: Salte treu am Bunde mit Desterreich! Die Geschlate und die Geschle ber beutschen Ralben wachen auf einen Bund auch ben Debertieß werden ben bent geben auf einen Rund geben auf einen Bund, aus bem Cefferreich und Baiern nicht ausgefchlofe fen find. Gin Directorium mag feine Dargel haben; aber ich glaube, bie wahre Freiheit wird unter ihm ficherer fein, als unter, einer anberen Res gierungeform. Sanbeln wir barum nach reiflider Ueberlegung, bann fonnen wir hoffen, unfer theures Baterland aus feiner Berriffenheit gerettet ju

Graf Dohrn. Rach einer langen Auslaffung über ben eigenen pers fonliden Standpunft in biefer Frage, geht ber Rebner jur Cache felbft über. Es geht ein leifer Sauch burch bie Berfammlung, f.it bie bier liegenben Borlagen gemacht find; man muß abnen, baf ber Augenblid ein verhanguisvoller ift. Sachfen und Sannover erflaren fich nicht fur gebunden zu erachten, wenn nur ein beuticher Staat mit Ausnahme Defterreichs nicht beitritt. Bon Baiern ift tein Altenftud ju finden; fein Gefandter, ber allen Berhandlungen bei wohnte, hat bis heute noch fein Wort von fich gegeben — er hat bis heute auf Inftructionen gewartet. Der Staatsmann, der jeht die Geschichte Baierns leitet, ift von Wien abgereift ohne Bolfshaus, von Berlin ohne Direktorium. Bare ich bem herrn auf feinem Bege von Bien nach Berlin begegnet, ich hatte ihm jenes alte Stanbebaus gewiesen, in welchem Breugen erflarte: "bat Saus Bittelebad foll nicht aufhören ju regieren." Bielleicht batte er fich erinnert, bag Metternich Baiern bas Recht über Rrieg ober Frieden zu ent-Scheiben verwirft, weil es baffelbe an ben auslanbijden Proteftor bes Rheinbunbes abgetreten. (Lebhafte Bewegung.) Dan behauptet, Preugen weife Defterreich aus Deutschlaub: Dem ift nicht fo, Defterreich weifet fich felber aus Deutschland. Ich frage, und der herr Reichsminister ber Ginangen ficht hinter mir, ob nicht Desterreich am wenigsten für das Reich seine Schuldigs feit gethan hat. Als bei Gelegenheit einer Parade vor dem Reichsverweier bie Desterreicher gefragt wurden: wem huldigt ihr? da antworteten sie, dem Erzherzog Johann, nicht dem Reichsverweser. Daß aber Desterreich die Union nicht angenommen, danke ich ihm: ern wollen wir den Bundesstaat, dann die Union; so siehen wir undehindert Racht gegen Macht. Der geehrte Borredner hat behauptet, wir, namentlich wir Schlesser, hatten große materielle Bortheile von Defterreich, ich frage aber alle Schlefter, ob wir andere Bortheile von Defterreich gehabt, als Die materielle dinefifche Mauer von Lanban bis jur ruffifchen Grenge. Ale Deuticher, wie ale Breuge, rufe ich: ftellen

wir uns auf uns selber. Die vorliegenden Altenstücke, der größte Beweis der preußischen Langmath, deweisen uns, das Desterreid Alles ablehnen mitste, dasur danke ich ihm. das Ausstöelderstellen ist eine große Gade, die wie Wedertellend der Gentschaft des des ihm eine Deutschland bringen. Unter allen Gründen, welche man heute vornesmitch gegen die Anwendung des S. 1.1.1 auf die deutsche Berfassung voogeduncht hat, wundert mich keiner mehr, als das man gesprochen hat non einer Gegenüberstellung einer verußischen und deutschen Politist. Ich weiße wirklich nicht, wie man Deutschland von Breußen trennen kann: wir sind die Gedagshütze nach Oft und nach Welt, die übeigen Grünzen sind ind vor den Ihnervalle werd wenn Mnarchie in den Leinen Staaten ausbeicht, so sit sie nicht vor den Ihnervalle werden, sondern in unserer Witte. Unseres eigenen Schiessell wegen, dersweil Seit dem großen Aussürken schen ist Donasichland kein Preußen Gerven! Seit dem großen Aussürken schen ist Donasichland kein Preußen serven! Seit dem großen Aussürken schen ist Donasichland kein Preußen Gerven! Seit dem großen und diese Hagendlick; wenn es und iehe nicht gelingt, die Regierungen und Böller hand in hand geden zu maahden, daer nichtig und unvertigdar. Meine Gerren Rinister! Ich habe dischen Ihnen gagenübers gestanden, heute siehe ich mit Ihnen, wie jeder wirkliche Bauwinndsfreund mit Ihnen siehen muß. Sie sind die Rainner der rettenden That, aber die Shat gehört nicht dem Augendlick, sondern Jahrhunderten; Ihre Ausgade muß sein, den Deutschen. Beisalden derschalen der kentschen der derschebet, das war der der der Ausgaden der Ausgade mit Deutschen. Beisalben derschalen der Ausgade den Austrag, indem er herworhebt, das wan mit der Ausgaden des kessellen der Ausgade kein Wertweren.

schen mit Dentschen. (Beifall.)
Abg. Walffing spricht gegen ben Antrag, indem er herworhebt, daß man mit der Annahme besielben durchaus tein Bertrauens Botum fin das Ministerium ausspricht. Der herr Minister-Prasident hat in der Gröfinungs-Rede gesagt, daß den Rammern die nötigen Borlagen, hern von Radowis, daß die Borlagen in der deutschen Frage gemacht werden sollen: aber niezgends sindet sich ein Anspruch des Ministeriums auf Genehmigung der von der Behufs Brüsung ermannten Commission gestellten Antrage. Schließlich spricht sich der Reduer für Trennung der Anträge aus und erkärt sich entschehen gegen den erfen.

Abg. Burgers fpricht für ben Commiffions Autrag. Er weift nach, baf bisher noch jeder Staatenbund zu einem Bunbesftaat hingebrangt wors ben fei; bas praftifche Amerika, auf bas man uns immer verweift, hat fruhe geitig, fcon nach 10 Sahren, ben Staatenbund aufgegeben, well feine Staate manner balb ju ber lleberzeugung von ber Rothwendigfeit einer einheitlichen Erecutivgewalt tamen. Die Bildung bes Bundesftagtes in Deutschland mag ichwieriger fein, aber er ift bem Bolle verheißen in bem Patent vom 16.

Mary, ber Deflaration vom 21. Mary, ber Rote vom 28. April, ber Bresflamation vom 4. Mal, und bas gange Bolf will ihn. Abg. v. Bismart. Schonbaufen: 3ch will ber hoben Rammer weber eine staatsrechtliche Borlesung halten, noch de redus amnibun et qui-busdam allis, sondern zur Sache zu Ihnen sprechen; ich will mich nuch nicht an die gemuthliche Geite oder an Ihre deutschen Gerzen wenden, son-bern an Ihren schlichten preußischen Burstand. Der Borschlag ber Commis-stion zerfällt in 2 sehr wesentlich von einander verschiedene Theile, deren erster ben der Commission wirklich gewordenen Auftrag erledigt, nahrend der ans bere einen neuen, in dem Geschäfte der Commission nicht begriffenen Antrag involvirt. Mit dem ersten Theil din ich einverstanden, indem der Umstand, daß mir der Inhalt der Berfassung nicht in allen Theilen gesällt, keinen Grund giedt, ein Ministerium nicht zu unterstäden, welches ich als den Raprafentanten der gesellschaftlichen und kaatlichen Civilisation gegenster der Demockratie ansehe und ehre, wenn ich auch dabei den Wunsch nicht untersdrücken Schwerter mit verschwenderischer Land, das die Verreusisschen Schwerter mit verschwenderischer Land, die werden feinerenter mit verschwenderischer Land, die werden feine verschieften Schwerter mit verschwenderischer Land, die werden feine verschieften preußifden Schwerter mit verfdwenberifder band bingegeben werben, um bie nimmersatten Anforderungen jenes Phantoms zu erfüllen, welches unter bem falfchen Namen von Zeitgeift ober öffentlicher Meinung die Bernunft ber Boller und ber Fürsten mit seinem Geschrei betanbt, bie Einer fich vor bem Schatten bes Andern fürchtet und Alle vergeffen, daß unter ber Löwenbaut bes Gefpenftes ein gwar larmenbes, aber wenig furchtbares Befen ftedt. haut bes Gespenstes ein zwar larmendes, aber wenig surchtbares Besen steckt. Ich verkenne nicht, daß der Inhalt der Bersassung durch frühere Berhoisungen bedingt war, deren heiligkeit ich so wenig als irgend Iemand ansechte, und daß unsere walliche Lage zur Zoit, als diese Bersassung entstand, eine andere war als jeht, und die Bersassung vielleicht eine andere waren man die seitdem ersolgte Lösung der Wirren mit woller Sichers heit hätte voraussehen können, aber gerade daß die Bersassung unter ungknestigen Auspicien entstand, ift ein Grund mehr für mich, ihr nur mit besonderem hindlick auf die Repisson und dempächstige Beschlussnahme der Rammern zuzustimmen. Es verkeht sich daber won selbst, daß ich gegen den letzten Iheil des Commissions Intwurfs simmen werde. Rue die ich in einiger Rerlegendeit, wie ich die Ablednung metiviren soll, da sich weder einiger Berlegenheit, wie ich biefe Ablehnung motiviren foll, ba ich weber in bem Commissionebericht, noch in Reben von ber andern Seite bes Saufes auch nur ben Schatten ber leifesten Andeutung eines Grundes fur biefen Antrag entbeken konnte. Der Antrag heißt mit andern Borten: bas Schickfal Breußens unwiederbeinglich von ben Boschlüssen eines Reichetages und eines Ministeriums abhängig machen, beren Zusammensehung wie nicht kennen, und von der Entscheidung eines Ministeriums, welches wir eben falls noch nicht kennen. Denn wer bürgt und bafür, daß die herren, welche wir jest mit Kreuden an der Spise der Geschäfte sehen, an dem vielleicht sehr entsernen Zeitpunkte der Antscheing ihre Plate noch inne haben, daß nicht vielleicht Manner von derselben Karbe, wie die lleberbringer der abgesehnten Laiserkrone ihre Stellen einangenmen haben warden.

lehnten Raiserfrone, ihre Stellen eingenommen haben werden.
Ich halte den Antrag für vorzeitig. Denn t. lag er anserhald bes Mirfungsfreises der Commission, welche über die Regierungsvorlagen, nicht aber über den Camphausenschen Antrag der I. Kammer zu renteien hatte. Als seldsftändiger Antrag hatte der den in der Beschäftsordnung vorzeischenen Was geben wießen gefdriebenen Weg geben muffen, 2. Gell er prafrifchen Gefolg haben, fo mußte er in Gefes eform gefaßt und ben andern beiben Factoren ber Defengebung jur Benehmigung vorgelegt werben. In biefer jedigen Form bat er rur ben Berth einer Rotts jur Kenntuifnahme ber Berfaffunger Commission, sobald biefe bis ju S. 111. vorgeschritten sein wieb. 3. 3ft bie Aussuhrung bes Drei-Ronigs-Bundes noch gar nicht so gesichent, bat wir feine Eriftenz unfern Beschiffen ju Grunde legen tonnen, weil ber Borbebalt von Cadfen und Dannoner, ebe nicht Baiern und Bartemberg beigetreten find, ihren Rudtritt möglich macht. Die Ausfichen ben Beitritt der beiden lettern find aber bieber nur gering, und burch die jungften parlamentarischen Berhandlungen in dieser Cache vielle cht nicht gesteigert worden. — Andern Theils ift die Sowie rigkeit der Einschacktelung ber Bundes Stanten in den deutschen Bund, bessen rechtliches Bestehen von allen Seiten anerkannt wird, boch Bund, beisen rechtliches Bettehen von allen Seiten anerkannt mirb, boch wohl größer, als man sie bisher barftellt. Mit ber Berfassung des bentschen Bundes verträgt es sich nicht, daß die andern Staaten dunch Brensen, mit der bes Bundesstaaten nicht, daß sie noben Prensen in der umzusschaffenden Bundesrepräsentation vertreten wurden. Ferner wird durch die Berfassung des deutschen Bundes bas Mecht des Arieges und des Frindens diesem, durch die der Erindens diesem, durch die des Erindens diesem, durch die Berfassung die Rechte des bentichen Bunbes illuforifch gemacht werben.

sichert, bessen theuer erkaufte Borrechte auf diese Weise dunch die Rechte bes bentschen Bundes illusorisch gemacht werden.

Es ist nach alle dem immerhin möglich, daß der Drei-Königs Entwurf todigeboren bleibt, daß wir hier um des Kaisers Bart ftreiten, und der viel geschwächte deutsche Bund, der einzige Rettungs Ander deutscher Einheit, bleibt eine Eventualität, die anch der Gerr Commisser der Einfangs von der Mersandeit der Bundes gab, anch einen solchen Schluß nicht voranosehon ließe.

Aber auch, wenn diese worläusigen Bedenken erledigt waren, könnte ich mich dem kutrage selbst nicht anschließen, weil zu stracken sehr, dos die Factoren der Revission wenig geneigt sein werden, den Bedürslissen Proudsens Rechnung zu tragen, wenn sie der Bestognis einer Berwerfung des Resultats durch preußische Kammern überhoben sind. Wer sind dies Factoren? Ein Staatenhaus, in welchem Preußen nicht 1/2 der Stimmen hat, und ein Bollshaus, welches nach meiner Berechnung ans überwiegend denne fratischen, also preußenseindlichen Elementen bestehen wird. Wir alle haben bei dem Kahluen die Under Rechnung ans überwiegend denne fratischen, also preußenseindlichen Elementen bestehen wird. Wir alle haben bei dem Rahluen die übnen genden Reichswahlen, werdern sie in Bowogung zu sehen sein. während die Demokratie auf das Eifrigste bemühlt ist, von Keichsversammlung wieder zu gewinnen. Aus den nichtpreußischen Ländern haben wir sedness zu erwarten.

Die Nachtheile der Bersassunen.

Sefannten Rebe in ber ersten Kammer auseinandergesett. Wir sollen dafür kimmen, daß der König seine Intitative, sein Beto, seine Bertretung nach ansen zu Gunsten eines Fürstenrathes verliere, in dem Preußen 1 Stimme unter is sührt, daß unsere Ministeriem Prodingial Behörden des Reichsminisseriums werren, weiches abhängig ist von einem Parlament, in desse Obersbausse von Rechtswegen, in desen Unterhause durch Sulfe der einheimischen Demokratie Preußen in der Alinorität ist; zu Gunsten eben dieses Parlaments sollen unser Kammern auf den wichtigsten und ehrenvollsten Antheil an der Bolitik verzichten. Aurz, wir sollen unser großen Activa aller Art in den Concurs der üdrigen dentschen Staaten einwersen, ohne Aussicht auf Gegenleistung. Das ist Opfer, von denen ich nicht weiß, wie sie ein Abgesarbeitet vor seinen preußsischen Wählern rechtsetzigen kann. Das Acquis valent dassur, die preußsischen Keichsporstandschaft, detrachten unsere Berbünz beten als ossen Frage, und scheiden sie entschlossen, dieselbe dei der Revission zu belämpsen. Aber auch, wenn sie bestehen bleibt, so habe ich sich nangedeutet, daß die wesentlichten unsere preußsischen Errungenschaften verzwage der dem deutschen Bunde anerkanntermaßen zustehenen Rechte sich in moge ber bem beutiden Bunbe anertanntermaßen guftebenben Rechte fic in leere Titulaturen auftofen.

Das Sauptaquipalent bleibt bann bas fcone Bewußtfein, eine uneigennubige Boluit getubrt, bem Berlangen nach nationaler Biebergeburt, ber biftorifchen Aufgabe Breugens, ben bewegenben Bringipien bes vorigen Jahres Rechnung getragen gu haben, und was bergleichen mehr icone als tlare Borte fein mogen. Die bewegenben Bringipe bes vorigen Jahres waren Botte fein mögen. Die bewegenden Pringipe des vorigen Juhres waren viel mehr socialer Ratur, als nationaler; die nationale Bewegung erstarb in engen Kreisen, wenn nicht die Begehrlichfeit der Bestolfen nach fremdem Gut, der Neid des geringeren Besthers gegen den größeren mit ihr in Zussammenhang geseht wurden, und der der durch langjahrige Freigeisterei von oden berad gesöderten Erkaltung aller sittlichen Widerstandselemente den Boden unter unseren Füßen erschüttert hatten. Diese Ueb. I werden wir weder durch demekratische Concessionen, noch durch Einheitsbestredungen heis len, sie liegen tiefer. Ich bestreite durchaus, daß im Preußischen Bolte ein solches Bedursniß sonen unter nationaler Biederzedurt nach tem Frankfurs was Friedrich ber Große unter diesen Umfanden-gethan haben wurde, und man hat sogar feine Bolitif mit der bes Commissionsentwurfes ibenissist. Friedrich ber Große hatte biefen Commissionsbeicht nicht gemacht. 3ch glaube eber, er batte an bas bervorragentfte Glement bes preußifden Raglaube eher, er hatte an bas hervorragendste Element des preußischen Rationalcharafters appellirt, an das Kriegerische. Er hatte gewußt, daß noch hente, wie zu ben Beiten unserer Bater, der Ton der Trompete, de zu den Fahnen des Landesheren ruft, seinen Reig für ein preußisches Ohr nicht verloren hat, mag der Krieg der Abwehr eines Angriffs, oder ter Größe und dem Ruhme Breußens gelten. Er hatte die Wahl gehabt, od er unseren alten Kampsgenossen, den Deskereichern, helfen, dort die glanzende Rolle des Kaisers von Austand spielen und im Bunde mit Deskerreich die Revolution vernichten, oder od er selbständig nach Ablehnung der Frankfurter Krome den Deutschen vorschreiben wollte, welches ihre Berfassung sein solle, auf die Gesahr hin, das Schwert in die Bagschale zu werfen. Das wäre eine nationalspreußische Politik gewesen, die uns in zenem Kall, gemeinsam mit Deskerreich, in diesem, allein und selbständig in die Lage siehe, Deutsch mit Defierreich, in diesem, allein und selbstftandig in die Lage sete, Deutsch-land in Europa die Stellung zu geben, die ihm gebührt. Diese Berfaffung aber, wenn fie zur Aussührung tommt, vernichtet das spezissische Preußen-thum, diese Karke Saule deutscher Wacht, und damit vernichtet fie Deutsch-land. Wohl hatte daber der R. Comm. Recht, als er sagte, diese Berfasland. Bobt hatte beber ber K. Comm. Recht, als er jagte, biefe Berjafung werbe von verschlebenen Seiten angegriffen, nur jiebe ich baraus nicht ben Schluß, daß sie gut fet, sondern daß sie im Grunde Niemand will, außer denen, de bei ihrer Anfertigung thatig gewesen find. Ber hat benn Deutschland gereitet, wer hat es vor jenen Landverwüstern geschütz? die Frantsurter Berjammlung wahrlich nicht, und ich muß auch darin dem Herrn Commissa der Regierung entgegentreten, daß die Frantsurter Bergiammlung irgend etwas von uns abgewehrt habe. Ich weiß nur, daß das 3ufte preuß. Regiment am 18. S. ptember pon une abgewehrt hat, was bie Franffurter Berfammlung nebft ihrem Borparlament beraufbeschworen hatte. Bas une gerettet bat, war nichts Anberes, ale ber Reft bes gefomabten Ctodpreugenthums, ber tie Repolution überbauerte, Das Breuf. schmahten Stochpreußenthums, ber bie Mepolution überhauerte, bas Preuß. Ger, ber Breuß. Shah, bie Krüchte langjahrtaer mtelligenter Preuß. Bermatiung, bie in Breußen zwischen Konig und Bott besteht, die tiebe zu dem angestammten Preuß. Furstenhause, bie als ten Preuß. Tugenden, Treue, Ehre. Gehorsom, Tapferfeit, welche bie Armee von ihrem Anochenbau, dem Offizier-Corps ausgebend, bis zum jungsten Rekruten durchzieht. In diese heere ift feine dreifarbige Begeisterung, fein Bedurfniß nationaler Biedergeburt, sie wissen, daß fie Preußen find, und find ftolz darauf; der schwarz-weißen Jahne folgen fie und kerden gern unter ihr, die dreifarbige kennen sie feine ben 18. Darz als das Feldzeichen ihrer Meaner: das Arrafenlied, der Dessauer und Sobenfriedberger Razisch ibrer Wegner; bas Breugenlieb, ber Deffauer und Bobenfriedberger Darfc ihrer Gegner; bas Breußenlied, ber Dessauer und hobenfriedberger Marich find ihnen wohlbekannte Tone, aber noch nie habe ich einen Breuß. Solsbaten fingen hören: Bas ift bes Deutschen Baierland. Das Bolf, aus welchem dieses heer hervorgeht, das Bolf, deffen wahrer Reprasentant dies fes heer ift, nach dem schwen und richtigen Ausbruck tes Profibenten der erften Kammer, das Bolf will nicht, taß sein Breuß. Königthum verschwinne in der fauligten Gahrung subdeutscher Juchtlosigkeit; seine Treue haftet nicht an einem papiernen Reichsvorstand und an 3/2 Kurstendaus, sondern an dem lebendigen und freien Könige von Breußen, dem Erden seiner Bater. Bohl will dieses Bolf und wir mit ihm, doß der Preuß. Abler fachernd und herrschend seine Schwingen von der Memel die zum Denverscherge ürecke, aber frei soll er faweben, nicht gesselleit durch einen Donnereberge ftrede, aber fret foll er fdmeben, nicht gefeffeit burch einen Regeneburger Reichstag und bie glugel nicht gestust mit jener gleichmachens ben Bedenfcheere von Granffurt, Die erft in Botha in ein friedliches 3ns frument verwandelt murbe, nachdem fie wenig Boden juvor in Franffurt noch ale brobenbe Baffe gegen bas Breugenthum und gegen bie Berotb-nungen unferes Könige geschwungen worben war. Breugen find wir, Breufen wollen wir bleiben, bamit fpreche ich bas Befenninis unferes heeres und ber Debriobl meiner ganbeleute aus, und beshalb hoffe ich auch ju Bott, baf wir noch lange Breugen fein werben, wenn biefes Stud Bapier perceffen ift wie ein burred Gerhablatt

Der Brafibent Graf & owerin: Ge ift in allen Barlamenten Braud, einer Rritit beffen fich ju enthalten, was in ber anberen Rammer gesprochen worben. Unfere Geschäftsorbnung enthalt feinen besfallfigen Paragraphen, und ich bin nicht im Stanbe, mich zu beziehen auf etwas, was bereits bier

gesprechen; aber es ware wohl gut, wenn ein solcher Baragraph bestände. Wie wollen beshalb in Zufunft ansehen, als bestände ein solcher Baragraph.
Reglerungs Commissatus herr von Radowis. Es möchte ber Reglerung geziennen, sich bei einer Berhandlung, die ein Bertrauens. Botum in sich schließt, jeder Th-ilnahme baran möglicht zu enthalten. Ich beschränke mich baher nur auf eines, auf den Unionsantrag mit Desterreich. Die Commission erblickt in dem Entwurf der Union mit Desterreich eine Gefährdung bes verusischen Interace: er kann bes preußischen Intereffes. Ich nehme Act von diesem Antrage: er fann gestellt werben, gegenüber dem Borwurfe, Preußen wolle Desterreich nicht den gebahrenden Einfluß einraumen. Ich könnte mich begnügen, hinzuweissen, daß der Bertrag nur ein Projekt gewesen und beschalb jest allen Werth verloren hat; aber ich sube mich verpflichtet, auszusprechen im Ramen der Regierung, baß fie von ber festen Ueberzeugung ausgeht, baß ein großer Bes winn auch große Opfer, ein großer Zwed auch große Mittel forbert, unb ble Bereinigung Deutschlands mit Defterreich ein großer Gewinn, ein großer Bwed ift. Berichiebener Ansicht fann man fein, wenn man fragt: ob bie Opfer nicht zu groß gewesen! Eben jest schallen laute Stimmen aus Defterreich herüber, bie leibenschaftlich behaupten, Breugen wolle feine Opfer bringen. Die Regierung fann Ihnen allerbings über ben besfallfigen Stand ber gen. Die Regterung tann Ihnen allerdings uber ben bestutigen bam batt under, aber ich barf Gie bitten, ber Regierung zu vertrauen, baß sie mit allen Rraften nach einer wahren Bereinigung mit Desterreich ftreben wird; baß sie aber auch nie vergessen wird, was sie Breugen, Deutschland schulbig ift, vornehm: lich aber ihrer eigenen pelitifden Ehre, Die minbestens ebenjo viel werth ift, als politifche Ringheit! (Bravo).

Abg. Cloeffen. Der Rebner verfucht ju erweifen, baf Breugen burch fich felber gezwungen ift, ben Bunbesftaat zu wollen. Er tann nicht begreisfen, bag es eine ftarte Bartei geben fann, beren einzige Lofung ift: Einigfeit- zwifchen Preugen und Defterreich. Bir haben bier in Breugen eine fo ftarte öfterreichische Bartei, und in Defterreich ift Riemand ju finden, der so garts lich fur Preugen fühlt. Der Redner meint, wirkliche Einigkeit habe nie bes ftanben zwischen Defterreich und Preugen im alten Bunde, zu welchem wir wieder hingebrangt werden sollen; nur in der Bolizeithätigfeit sei man einig

geweien. Rach verschiebenen eingegangenen Antragen auf Schluß und Bertagen wird zuerst ber Schluß ber Debatte mit 151 gegen 112 Stimmen, dann die Bertagung mit noch größerer Majorität ausgesprochen.
Abg. Schimmel (personliche Bemerkung). herr von Bismart hat gesagt, noch habe sein preußischer Soldat das Lied: "Was ift des Deutsichen Baterland?" gesungen. Woher er das weiß, weiß ich nicht; aber das weiß ich, daß ich dies herrliche Lied flets gesungen habe, noch singe und, in Bott will bie den weim Erde, finan werde fo Gott will, bis an mein Ende fingen werbe. Bahrend bes breimonat-

lichen Belbzuge, aus bem wir eben beimgefehrt, habe ich mit Freube ge-fungen: "Ich bin ein Breufe, will ein Breufe fein "; wenn aber Ce. Das feftat fagt : Dier ift ein beutiches Baus, gebaut auf preugifder Chre, bann pabe ich nichte bagegen, mit bem alten wohlbefannten Liebe: "Bas ift bes

Deutschen Batetland?" in bies Baus einzugieben. Abg. Behmer. Ran bat von biefer Stelle gefagt, wer gegen ben

5. 111. ftimmt, mare ein Berrather; ich bin geneigt, bas Gegentheil ju behaupten. (Der Rebner fpricht trop Larm und Gelachter weiter).

Abg. Ball mouth erflatt, bag die Motive, welche herr von Biese mart feinem Amenbement, bas auch er unterzeichnet habe, untergeftellt, nicht

Abg. Graf Dohrn vermahrt fich gegen bie Infinuation bes Abgeorb. Bebmer, er habe nur gefagt: Opposition in Diefer Sache halte er fur Berrath am Baterlante.

Abg. Graf Ggieffoweti erflart, ba nicht namentliche Abftimmung beantragt fei, bag er und feine greunde ber Abftimmung fich enthalten

Soluf ber Sibung nach 31 Uhr. Rachte Sibung, Freitag 10 Uhr.

(Rur ben folgenden Theil ber Zeitung ift bie Rebaction nicht berautwortlid.)

Anferate.

Eingegangene Gelber jur Unterftusung ber Angeborigen ber in Berlin, Pofen, Mainz, Frankfurt, Schleswig Sol-ftein, Dreben, Pfalz, Baben zc. gebliebenen, fo wie ber verwundeten und vermiften Preuß. Krieger.

| om  | Ronigl. Bonbratheamt in Calquebel          | 4    | Thir. | 20  | Egr.  | 6    | Bf. |
|-----|--------------------------------------------|------|-------|-----|-------|------|-----|
|     | R. S. in Sonberebaufen                     | 1    |       | -   |       | -    |     |
|     | Belem Gtte in Dubthaufen in Thuringen      | 1    |       | _   |       | _    |     |
|     | Tifdlermeifter Lachmann in Bunglau .       | 2    |       | 3   |       | -    | 8   |
|     | Rreierichter Gravenhorft in Reichenbach    |      |       |     | .11:  | ,    |     |
|     | (Coleften)                                 | 16   | *     | 8   | A     | _    |     |
|     | 2ien Bataillon 10ten Infanterie-Rgmte.     |      |       |     |       |      |     |
|     | in Birfcberg                               | 17   | 3     | 15  |       | _    |     |
|     | 2 ten Batatlon 11ten Infanterie-Ramte.     |      |       |     |       |      |     |
| "   | in Breelau                                 | 8    |       | 2   | . 3   | 6    |     |
|     | Gutebefiger Arnold ju Dodftrief bei Dan-   | 1    |       |     |       | -    |     |
| "   | sig, ale Ertrag einer Ausstellung von enge |      |       |     |       |      |     |
|     | lifden Comeinen                            | 30   |       | 4   |       |      |     |
|     | pon Bobeltig in Guffau bei Quaris          | . 5  |       | _   |       | _    |     |
|     | Regimente Commanbeur von Bileged in        |      | 4 74  |     |       |      |     |
|     | Rrotofdin                                  | 13   |       | 11  |       | 0    |     |
|     | Trofdel in Spandau                         | 1    | 1     | 19  |       |      |     |
| **  | Dajor bee Fufilier: Bataillone 11. 3nfan-  | •    |       | 10  | •     |      | ,   |
| **  | teries Regimente in Breslau                | 13   | 1     | 19  |       | 9    |     |
|     | Dajor bes 2ien Bataillone 5 Infanteries    | 13   | 2     | 19  |       | 3    | *   |
|     | Regimente in Bofen                         | 12   |       | 26  | 3 1 1 |      |     |
|     | Dajor von Theeleftre in Rrotofdin .        | 7    |       |     |       | _    |     |
| **  |                                            | 3    |       | 10  |       | _    |     |
| *   | Baufeler in Rofel                          |      | 3     | -   |       | -    | .2  |
|     | evangelifden Sfarrer Uthte in Grunau .     |      | 3     | 13  | \$    | . 8  | 3   |
| **  | Dbeift-Lieut v. Solidting in Epantau       | 14   | 3     | -   |       | 7    |     |
|     | Daj. v. Bobefet, Cantonnem, Ronigeb.       | 3    | . 5   | _   |       | -    |     |
|     | Baftor Brennede in Grodern bei Dolle       | 3    |       | 3   |       | 6    |     |
|     | Dajor von Bermarth in Bofen                | 3    |       | 22  |       | 6    |     |
| **  | Appellationerath Delruhr in Glogan .       | 15   | *     | 15  |       | -    |     |
| **  | einer Bittme a. Lubbede in Beftphalen      | 2    |       | -   | =     | -    | 5   |
|     | Beneb'arm Rrufemart in Friedrichewalbe     | 5    | 3     | 5   | 3     | -    | *   |
|     | Dauptmann von Berg in Reuberun             | 8    |       | 10  |       | - 11 |     |
|     | Rreiegerichtebireftor Calow in Corau       | 5    |       | -   |       | -    |     |
| **  | 3ten Jagere Bataillon in Lubben            | 11   | . 3   | 15  |       | -    |     |
|     | ber Ronigl. Commanbantur in Bittenberg     | 7    |       | 6   | 8     | 1    |     |
|     | Enperintenbent Strebel in Barleben bei     |      |       |     |       |      |     |
|     | Magdeburg                                  | 13   |       | 6   |       | -    | 2   |
|     | Rofalie von Tietemann in Dangig            | -8   |       | -   |       | -    | .5  |
|     |                                            | 240  | Thir. | 26  | Gar.  | 10   | Bf. |
| ern | er jur Grridtung eines Donus               | de . | 7     | -   | -0.,  |      |     |
|     | s ber am 18. unb 19. Dary 1848             | -    |       |     |       |      |     |
|     | n Berlin gefallenen Rrieger:               |      |       |     |       |      |     |
|     | O times Countel Deller in Walin            |      | 6. 1  | 40. |       |      |     |

General Barbein Rantelbarbt tit. .. 11 : - : Summa 263 Ebir. 14 Ggr. 10 Bf. Borftebenbe Cumme ift bem Saupt . Comité in Sagen feiner Beit ein: gefanbt morben. Berlin, ben 3. September 1849. Briebrid Barfort.

Bom Beheimen Cecretair Beller in Berlin . 11 , 18 : - ;

Medter Probfteier Caat-Roggens Bund Weigen (Original), der, wie bekannt, das 25fte Korn liefert.

Muf Diefes, faft fur jeben Bandwirth unentbehrlich geworbene Caatforn werbe ich auch in biefem, wie in biebert gen Jahren, wieder Bestellungen in gewohnter Beite an

Die Herren Banquiers R. Helfft au. Co. in Berlin, Alexanderftr. 20. 45., an die man fich mit ben Beftellungen wenden wolle, werben folde an mich gelangen laffen, unt fich ber Spedirung bes Getreibes nach allen Richtungen un. Gergieben. - Bei ber Beftellung muß auf jebe Tonne Bei gen 7 Thir. und auf jede Tonne Roggen 5 Thir. ale Un Berliner Scheffel. - Die Beftellungen muffen aber ichleuaigft geschehen, weil ipatere nicht mebr Berudfichtigung in Der Brobftet finden durften. G. 28. Chrhardt

Für mein Beigmaaren: und Stiderei-Gefcaft fuche ich einen gewandten Commis. Rur perfonliche Borftellungen werben berudfichtigt.

herrmann Gerfon. Ronigl. Bof: Lieferant.

in Biemar.

Aecht persisches Insektenpulver à Pfb. 1 Thir., à Loth 1 Ggr. Bur bie Nechtheit beffelben garantire id.

28 althet, gepr. Rammerjager, Martgrafenftr. 98.

Frifche Rebhühner, fo wie frifchen und belifaten ger. Lachs empfiehlt

C. H. Klepser,

Behrenftraße 55.

Gin Familienvater, ber burch mannigfaches Unglud in feinen Bermogeneverhaltniffen fo berabgetommen, bag er, trop feiner angeftrengteften Thatigfeit, nicht im Stande ift, fich feinen Unterterhalt felbftftanbig ju erwerben, bemubt fich fcon feit langerer Beit vergebene, eine Stellung zu gewinnen, bie ihm ben notbigften Unterhalt gemabrt.

Da berfelbe in faft allen Zweigen ber Bermaltung erfahren ift, fo murbe er ale Secretair ober Rechnungeführer auf herrichaften febr nuglich fein fonnen, und bitten mir eble Denfchenfreunde, Diefes brauchbaren, thatigen und rechtlichen Dannes, ber auch an ben Freiheitefriegen 1813-15 ruhmlichft Theil genommen bat, in feiner großen Roth fich angunehmen.

Die Erpedition Diefes Blatte ift gern bereit, nabere Muefuntt gu ertheilen.

Bei Gr. Dolle in Deure ift erschienen und in allen Buchanblun: gen, in Berlin in Bohlgemuth's Budhandlung (B. Soulbe)

Elberfeld und feine Barritaden.

unf berf

Der

lest wie

ibet Ent

fübl

Bre

thur unb

folli

jest

Flüg

flog Ban

unfr

Stei

und

bas

eine

661

reich

App

geor

Digte beffe

Ratte felbe

Bert

fpru

bofet

ift n

Darit

Musi

Ginri

med

lleber

unb.

Dochft Rachn Bring

Spini Shri

würzti
kber i
kber i
kber i
kber i
kinger
mit fo
bas vo
ausgel
Preuß
länger
funbhe
wurbe
lanbe,

nalger mein

mann Berth fland ohne auf le

Bon Carl Schultze. (Dritte Auflage.) Breis 21 3fr. Der Berfaffer mar mahrend ber Barrifabenherrichaft in Giberfelb anwefend; bas Refultat eigner Unschauung über bie Buftanbe, Greigniffe und Berfonlichfeiten bafelbft hat er in obiger Schrift niebergelegt, - er hat es gethan in der Absicht, um mit hinweggurdumen jene Barrifaben, die Stolg, Dochmuth, Lieblofigkeit z. um die herzen der Menschen gebaut haben. Die Schrift ift geschrieben fur Reiche und Arme, Bornehme und Geringe. Grobe und Feine, Radicale und Absolute, fur ben Fabrifanten wie ben Fabrifarbeiter - fury bas Buchlein mochte gern von Bebermann gelefen werben und fich recht vie e Freunde erwerben.

Bei &. Coneider & Comp., Unter den Linden 19., ift in 2ter Auflage ericienen:

Die Drei-Königs-Verfassung Gefahr für Dreußen

und allen Batrioten gewibmet

Wilhelm Beer. 8. 27 Ceiten. Breis 3 Ggr.

Bei mir ericeint und ift burch alle Budhandlungen ju begieben, vorrathig bei 2Bilb. Logier in Berlin, friedrichs-Str. 161.,

Musée français.

Choix de Littérature tiré des meilleurs auteurs modernes

par O. L. B. Wolff et C. Schutz. Die Befte 7 und 8 f. Juli und August 1849 haben folgenben Inhalt: Nelly, par Arn. Archard. Les Squatters, par Gabriel Ferry. Le Chien de Madame Durand, par Claudin.

Clementine, par M. Ob. Reybaud.

Variations sur le Carneval de Venise, par Theophile Gautier. Bem Nouveau Musée français erideint monaflid ein Beft von 4 bis 5 Mummern. Breis fur ben gaugen Jahrgang 2 Re. Bielefelb, im Anguft 1849.

Velhagen & Klasing.

Familien : Ungeigen.

Gentbindunge . Anzeige. Brau von einem gefunben Rnaben gludlich entbunben. Berlin, ben 7. Geptember 1849.

Dtto Tudbarbt.

Rad vieljahrigen famerglichen Leiben wurde geftern ber Ronigl. Breufifde Bremier : Lieutenant a. D., Romulus von Boprid, auf ber Rudreife von Buttbue burd Rudenmart: Chlagfluß ertoft. Ber Berg und Beift bes Berftorbenen fannte, wird fille Theil:

nabme gollen. Berlin, ben 4. Ceptember 1819.

> von Boprid. Roniglider Ocheimer Regierungs-Rath, ale Bater und im Ramen ber Ans und Bugeborigen.

Berlobt. Frl. Minna Bed in Dobeln mit Bin. Ferb. Schwinning bierf.; Frl. Friederife Arenbt mit orn. Dr A. Lemberg in Belengig. Berbunden. fr. Dber: Gerichte:Affeffor v. Leng mit Grl. Leontine

Geboren. Ein Sohn bem frn. L. Dahlheim bierf.; bem Beren Guftav Rehring in Twirdjin bei Rogilno; eine Tochler: bem frn. R. Cyfferth; bem frn. herrmann Trojanus in Inowraclaw.

Beftorben. fr. Freiherr Alfred von bem Bufde: Ippenburg bierf.; Frou Caroline Lettow; Dr. Licentiat Dr. Emil Biermann; Dr. Dberbau-Direltot Schmidt; Gr. Maler G. Mangel; Gr. Boligei-Inspector Bean Bierre Bain; Gr. Dr. Bahn in Stolpe; Ber. Dr. herrmann Finelius in Langenfelbe bei Demmin.

Monigliche Zchaufpiele.

Sonnabend, ben 8. September. 3m Schaufpielhaufe. 142. Abonnes mente Borftellung: Dorf und Stadt, Schaufpiel in 2 Abtheilungen und 5 Allen, mit freier Benugung ber Auerbad'iden Ergablung: "Die Frau Brofefferin", von Charl. Bird: Bfeiffer. Anfang balb 7 Uhr.

Ronigsftadtifches Theater.
Connabend, ben 8. Gept. (Bialienifche Dpern-Borftellung): Norma, Dper in 2 Aften, bon Bellini.

Breife ber Blage: Gin Blag in ben Logen und im Balcon bes erften

Ranges 1 Thir, u. f. w. Sonntag, ben 9. Sept. Bum Exftenmale: Die Lichtenfleiner, bras matisches Gemalbe in 5 Aufzügen, nebft einem Borfpiele: Der Beihnachts: abend, nach van ber Belbe's Erzählung, von Bahrdt.